

# Gedichte

bon

# Emanuel Geibel.

Dritte Periode.

Gilfte Auflage.

### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1870.

# Neue Gedichte

von

### Emanuel Geibel.

Gilfte Auflage.

#### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1870.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

### Ihrer Durchlaucht

der Fürstin

### Alma zu Carolath-Benthen

in treuer Verehrung

gewidmet





vom Berfaffer.

### Inhalt.

| 100. 00.110.             | 0   |    |     |     | n         |    | •  |   |   |   |   |   |   |   | 9 |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ermischte Gedichte.      | (b) | τ  | teg | } } | <b>81</b> | ıd | 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Genefung                 |     |    |     |     |           |    |    |   | • | • |   | ٠ | • | • |   |
| Mythus vom Dampf .       |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| herbstnacht              |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   | ٠ | • | ٠ |   |
| Der Aether               |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Faufts Jugenbgefang .    |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Im Frühling              |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lieber ju Boltsweifen.   |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Der Landstnecht       |     |    |     |     |           |    |    | • | ٠ |   |   |   |   |   |   |
| 2. Betrogen              |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Lieb' und Leib .      |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |
| Abschieb                 | •   |    |     |     |           |    |    |   |   |   | • |   |   |   |   |
| Untertveges              |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aus Griechenland         |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mitornelle von ben gried |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Letter Gruß              | •   |    |     |     |           |    | ٠  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |
| Schwerer Abschieb        |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lieb nach Bhron          |     |    |     | ٠   |           | •  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nach Sonnenraft          |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elhsium                  |     | •  |     |     |           |    |    |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |
| Baldgefpräch             |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beil mir bein voller Rel | ĺφ, | no | тф  | B.  | Ş         | ug | O  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bom Beten                |     |    |     |     |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### VIII

| Banbrers Nachtlieb 55 Bie rauscht ihr Balbesschatten 57 Sonett 58 Historische Studien 59 Klage 65 Rein Friedensschluß 67  Lieder aus alter und neuer Zeit.  Durch die wolfige Maiennacht 75 D gedenkst du der Stund' 76 The Rebengärten an den Klüsten 78 Run kommt die Racht am Himmelszelt 79 Das ist das alte Giedelhaus 81 D wüßt' ich's nur zu sagen 83 Ich lieg' im tiesen Schachte 85 Benn du jemals in ein leuchtend Auge 86 Benn es rothe Rosen schneit 87 Im Herbsse, wann die Trauben glüßn 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Banbrers Nachtlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |
| Bie rauscht ihr Balbeschatten 57 Sonett 58 historische Studien 59 Klage 65 Rein Friedensichluß 67  Lieber aus alter und neuer Zeit.  Durch die wolkige Maiennacht 75 D gedenkst du der Stund 76 He Rebengärten an den Klüsten 78 Kun kommt die Racht am himmelszelt 79 Das ist das alte Giebelhaus 81 D wüßt' ich's nur zu sagen 83 Ich lieg' im tiesen Schachte 85 Benn du jemals in ein leuchtend Auge 86 Benn es rothe Rosen schneit 87 Im Herbste, wann die Trauben glühn 88 D wie floß mir beglüdt der Tag 90 Das ist der Liebe eigen 92 Fern in leisen dumpfen Schlägen 93 Kein Ros geht langsam durch die Racht 96 Kein Ros geht langsam durch die Racht 96 Kein Ros geht langsam durch die Racht 96 Kein Ros ist der Schmerz der Schmerzen 97 Unrch Reif und Frost 101 Unch der Schmerz ist Gottes Bote 102 Run will der Cft sich lichten 103 Bohl stog mit rothen Wimpeln einst 104 Eeiner Tage duntles Ringen 105 Run sich Laub und Rosse behnen 106 Lieber der dunteln haibe 107 |                                    |       |
| Sonett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |       |
| Siftorische Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bie rauscht ihr Balbesschatten     | . 57  |
| Rlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonett                             | . 58  |
| Rein Friedensichluß 67  Lieder aus alter und neuer Zeit.  Durch die wolkige Maiennacht . 75  D gedenkst du der Stund' 76  3hr Rebengärten an den Klüften . 78  Run kommt die Racht am Himmelszelt . 79  Das ist das alte Giebelhaus . 81  D wüßt' ich's nur zu sagen . 83  3ch lieg' im tiefen Schachte . 85  Benn du jemals in ein leuchtend Auge . 86  Benn es rothe Rosen schneit . 87  Jm Gerbste, wann die Trauben glühn . 88  D wie floß mir beglüdt der Tag . 90  Das ist der Liebe eigen . 92  Fern in leisen dumpfen Schlägen . 94  Run winst's und flüstert's aus den Bächen . 95  Rein Roß geht langsam durch die Racht . 96  Es stand in meinem Hage . 97  Ach , das ist der Schmerz der Schmerzen . 99  Durch Reif und Frost . 101  Auch der Schmerz ist Gottes Bote . 102  Run will der Lst sichen Wimpeln einst . 104  Seiner Tage duntles Ringen . 105  Run sich Laub und Knospe dehnen . 106  Ueber der dunkeln Haibe . 107                                                | hiftorifde Studien                 | . 59  |
| Rein Friedensichluß 67  Lieder aus alter und neuer Zeit.  Durch die wolkige Maiennacht . 75  D gedenkst du der Stund' 76  3hr Rebengärten an den Klüften . 78  Run kommt die Racht am Himmelszelt . 79  Das ist das alte Giebelhaus . 81  D wüßt' ich's nur zu sagen . 83  3ch lieg' im tiefen Schachte . 85  Benn du jemals in ein leuchtend Auge . 86  Benn es rothe Rosen schneit . 87  Jm Gerbste, wann die Trauben glühn . 88  D wie floß mir beglüdt der Tag . 90  Das ist der Liebe eigen . 92  Fern in leisen dumpfen Schlägen . 94  Run winst's und flüstert's aus den Bächen . 95  Rein Roß geht langsam durch die Racht . 96  Es stand in meinem Hage . 97  Ach , das ist der Schmerz der Schmerzen . 99  Durch Reif und Frost . 101  Auch der Schmerz ist Gottes Bote . 102  Run will der Lst sichen Wimpeln einst . 104  Seiner Tage duntles Ringen . 105  Run sich Laub und Knospe dehnen . 106  Ueber der dunkeln Haibe . 107                                                | Rlage                              | . 65  |
| Durch die wolkige Maiennacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |       |
| D gebenkst du ber Stund' Ihr Rebengärten an ben Klüsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lieber aus alter und neuer Zeit.   |       |
| D gebenkst du ber Stund' Ihr Rebengärten an ben Klüsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durch die wolfige Maiennacht       | . 75  |
| Shr Rebengärten an ben Klüften. 78 Run fommt die Racht am himmelszelt 79 Das ist das alte Giebelhaus 81 D wüßt' ich's nur zu sagen 83 Ich lieg' im tiesen Schachte 85 Benn du jemals in ein leuchtend Auge 86 Benn es rothe Rosen schneit 87 Im Herbste, wann die Trauben glühn 88 D wie sloß mir beglückt der Tag 90 Das ist der Liebe eigen 92 Fern in leisen dumpfen Schlägen 94 Run winkt's und flüstert's aus den Bächen 95 Rein Roß geht langsam durch die Racht 96 Es stand in meinem Hage 97 Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99 Durch Reif und Frost 101 Ruch der Schmerz ist Gottes Bote 102 Run will der Ost sich einsten Wimpeln einst 103 Bohl slog mit rothen Wimpeln einst 104 Seiner Tage dunkles Ringen 105 Run sich Laub und Knospe behnen 106 lleber der dunkeln Haibe 107                                                                                                                                                                                         | D gebentft bu ber Stund'           | . 76  |
| Run fommt die Racht am himmelszelt 79 Das ist das alte Giebelhaus 81 D wüßt' ich's nur zu sagen 83 Ich lieg' im tiesen Schachte 85 Benn du jemals in ein leuchtend Auge 86 Benn es rothe Rosen schneit 87 Im Herbste, wann die Trauben glühn 88 D wie sloß mir beglückt der Tag 90 Das ist der Liebe eigen 92 Fern in leisen dumpken Schlägen 94 Run winkt's und flüstert's aus den Bächen 95 Rein Roß geht langsam durch die Racht 96 Es stand in meinem hage 97 Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99 Durch Reif und Frost 101 Auch der Schmerz ist Gottes Bote 102 Run will der Ost sich lichten 103 Bohl slog mit rothen Bimpeln einst 104 Seiner Tage dunkses Ringen 106 Run sich Laub und Roospe behnen 106 Ueber der dunksen haibe 107                                                                                                                                                                                                                                           | 3hr Rebengarten an ben Aluften     | . 78  |
| Das ist bas alte Giebelhaus 81 D wüßt' ich's nur zu sagen 83 Ich lieg' im tiesen Schachte 85 Wenn du jemals in ein leuchtend Auge 86 Wenn es rothe Rosen schneit 87 Im Herbste, wann die Trauben glühn 88 D wie sloß mir beglückt der Tag 90 Das ist der Liebe eigen 92 Fern in leisen dumpsen Schlägen 94 Run winkt's und flüstert's aus den Bächen 95 Mein Roß geht langsam durch die Nacht 96 Es stand in meinem Hage 97 Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99 Durch Reif und Frost 101 Auch der Schmerz ist Gottes Bote 102 Run will der Oft sich lichten 103 Bohl slog mit rothen Wimpeln einst 104 Seiner Tage dunkles Ringen 106 Run sich Laub und Knospe dehnen 106 Nun sich Laub und Knospe dehnen 106 Nun sich Laub und Knospe dehnen 106                                                                                                                                                                                                                                     | Run fommt die Racht am himmelszelt | . 79  |
| Benn bu jemals in ein leuchtend Auge 86  Benn es rothe Rosen schneit 87  Im Herbste, wann die Trauben glühn 88  D wie floß mir beglückt der Tag 90  Das ist der Liebe eigen 92  Fern in leisen dumpfen Schlägen 94  Run winkt's und flüstert's aus den Bächen 95  Rein Roß geht langsam durch die Racht 96  Es stand in meinem Hage 97  Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99  Durch Reif und Frost 101  Auch der Schmerz ist Gottes Bote 102  Run will der Oft sich lichten 103  Bohl slog mit rothen Bimpeln einst 104  Seiner Tage dunkles Ringen 105  Run sich Laub und Knospe dehnen 106                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |       |
| Benn bu jemals in ein leuchtend Auge 86  Benn es rothe Rosen schneit 87  Im Herbste, wann die Trauben glühn 88  D wie floß mir beglückt der Tag 90  Das ist der Liebe eigen 92  Fern in leisen dumpfen Schlägen 94  Run winkt's und flüstert's aus den Bächen 95  Rein Roß geht langsam durch die Racht 96  Es stand in meinem Hage 97  Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99  Durch Reif und Frost 101  Auch der Schmerz ist Gottes Bote 102  Run will der Oft sich lichten 103  Bohl slog mit rothen Bimpeln einst 104  Seiner Tage dunkles Ringen 105  Run sich Laub und Knospe dehnen 106                                                                                                                                                                                                                                                                            | D wüßt' ich's nur ju fagen         | . 83  |
| Benn bu jemals in ein leuchtend Auge  Benn es rothe Rosen schneit  Im Herbste, wann die Trauben glühn  Wie floß mir beglückt der Tag  Dwie floß mir beglückt der Tag  Das ist der Liebe eigen  Fern in leisen dumpfen Schlägen  Run winkt's und flüstert's aus den Bächen  Bein Roß geht langsam durch die Racht  Schand in meinem Hage  Fs stand in meinem Hage  Ourch Reif und Frost  Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen  Durch Reif und Frost  Nun will der Schmerz ist Gottes Bote  Run will der Ost sich lichten  Bohl slog mit rothen Bimpeln einst  Seiner Tage dunkses Ringen  106  Run sich Laub und Knospe dehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |
| Benn es rothe Rosen schneit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |
| Im herbste, wann die Trauben glühn.  D wie floß mir beglückt ber Tag.  Das ist der Liebe eigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |       |
| D wie floß mir beglüdt ber Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3m herbste, wann bie Trauben glubn | . 88  |
| Fern in leisen dumpfen Schlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D wie floß mir beglückt ber Tag    | . 90  |
| Fern in leisen bumpfen Schlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |
| Nun winkt's und flüstert's aus den Bächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |
| Mein Roß geht langsam durch die Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |
| Es stand in meinem Hage 97 Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen 99 Durch Reif und Frost 101 Auch der Schmerz ist Gottes Bote 102 Run will der Ost sich lichten 103 Bohl slog mit rothen Wimpeln einst 104 Seiner Tage dunkles Ringen 105 Run sich Laub und Knospe dehnen 106 Ueber der dunkeln Haide 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |       |
| Ach, bas ist ber Schmerz ber Schmerzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |       |
| Durch Reif und Frost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |       |
| Auch der Schmerz ist Gottes Bote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |       |
| Run will ber Oft fich lichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |       |
| Bohl flog mit rothen Bimpeln einst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |
| Seiner Tage bunkles Ringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |       |
| Run fich Laub und Knospe behnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |
| Ueber ber bunteln Saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |

|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 3   |
|-----|-------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-----|
|     |             | •        | . 4     | . •     |        | ٠     |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       | -     | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       |     |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       |     |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | _   |
| • • | • •         | •        | •       | •       |        | ٠     | •     | •     | 1   |
| • . | • •         |          | •       | •       | •      | •     | -     | •     | 1   |
|     |             | • •      | •       |         | •      | •     | ٠     | •     | 1   |
| • . |             | •        | •       | •       | •      | •     | •     |       | 1   |
|     |             |          | •       |         |        |       |       | •     | 1   |
|     |             |          | •       |         |        | ٠     |       | •     | 1   |
|     |             |          |         | •       |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         | •      |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       | •     | 1   |
|     | e           |          |         |         |        |       |       | •     | 1   |
|     |             |          | •       |         | •      |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         | •      |       |       |       | 1   |
|     |             |          | •       |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          | •       |         |        |       | _     |       |     |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1.  |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 1   |
|     |             |          |         |         |        |       | _     |       | 1   |
|     |             |          |         |         | Ė      |       | ·     | _     | 1   |
|     | •           | <u> </u> | •       | Ė       | •      | ÷     | •     | •     | 1!  |
| *   |             | • .      | •       | •       | •      | •     |       | •     |     |
| • • | • •         | * *      | •       | •       | •      | •     |       | -     | 19  |
|     |             |          |         |         |        |       |       |       | 2.1 |
|     | 3 <b>Bu</b> | Buch.    | 8 Buch. | 8 Buch. | Bucty. | Buch. | Buch. | Buch. |     |

|    |                         | Seite |
|----|-------------------------|-------|
| Ju | as Jicharioth           | 229   |
| Ba | aden und Erzählungen.   |       |
| 7  | es Deutschritters Ave   | 245   |
|    | ie Windsbraut           | 249   |
|    | ie Türkenkugel          | 253   |
|    | er reiche Mann von Köln | 257   |
|    | m Balbfee               | 261   |
|    | err Balther             | 263   |
|    | ie weiße Schlange       | 269   |
|    | aler und Anna           | 279   |
| Ap | Tagebuchblätter         | 305   |

## Vermischte Gedichte.

Erftes Buch.

Lübed und Carolath.

### Genesung.

Nach dumpfer Schwüle Was mir so frisch Mit unsichtbarem Fittich Die Stirne rührt, Bist du's endlich Himmelstochter Genesung?

Leise sinkt's wie Gewölk Berrinnender Nebel Mir von den Sinnen; Klarer, tiefer Dünkt mich der Himmel, Der Quellen Wogen Kührt wie scrne Musik Wiein erwachend Ohr, Und von den Wipfeln Der schwarzen Tannen Auf mich hernieder Dämmern Gedanken. Ach, noch kann ich dich nicht Fassen, o Muse, Noch versagst du Dem irrenden Finger Dein Saitenspiel; Aber schon spür' ich In ahnender Seele Dein tröstlich Nahen, Im Windesodem Flattert bein Hauch schon, Und feh' ich fern durch die Stämme Auf Waldeswiesen Des Sonnenstrals Bewegtes Spielen, So ist mir's oft: Es fei bas Wallen Deines weißen Gewandes.

### Mythus vom Dampf.

Es ruht auf klarem Perlenthrone Die Meerfen im Arnstallpallast, Der Fenergeist mit güldner Krone Durchschweift die Lüfte sonder Rast; Sie meiden sich mit finsterm Grollen, Sie stören, was des andern ist; So lang des Erdballs Achsen rollen, Währt unversöhnt ihr grimmer Zwist.

Da fängt in erzgetriebnen Schranken Der Mensch, der Schöpfung Herr, die zwei, Daß dienstbar seines Haupts Gedanken Ihr ungestümes Walten sei. Er bändigt ihren Grimm gelassen, Er gibt dem dumpfen Trieb das Ziel; In's Brautbett zwingt er die sich hassen Zu unerhörtem Minnespiel. Und sieh, aus ihrem dunkeln Bunde, Aus Lieb' und Abschen, Brunst und Kampf Erwächst in mitternächt'ger Stunde Das starke Riesenkind, der Dampf. Mit wildem Tosen, hochgestaltig Entspringt er aus der Wiege Haft, Durch all sein Wesen gährt gewaltig Des Baters Zorn, der Mutter Kraft.

Er fühlt's in seinen Adern sieden, Ihn dünkt kein Werk zu schwer, zu groß, Doch ach, es ward ihm nicht beschieden Ein Feld des Ruhms, ein Heldenloos. Nicht darf er in die Wolken greisen, Nicht spielen mit des Blizes Loh'n, In lüsten nicht die Welt durchschweisen, Ein freigeborner Königssohn.

Nein, wo der Mensch von Eisenschienen Sein unabsehbar Netz gespannt, Da muß in hartem Frohn er dienen, Ein Hertules im Knechtsgewand, Da muß er mit des Windes Flügel Wettlaufen in erglühter Hast, Und über Haide, Strom und Hügel Dahinziehn die gethürmte Last.

Des Mühlrads ungeheure Speichen Muß er im Schwunge rastlos drehn, An's Schiff geschmiedet muß er keichen Als Ruderknecht bei Sturmeswehn, Er muß den Riesenhammer führen Zu ewig wiederholtem Schlag, Des Webstuhls Spulen sausend rühren; Ein 'neues Werk bringt jeder Tag.

Seit Jahren trägt er's, doch im Stillen Gebenkt er seines Stammes noch, Und seindlich allem Menschenwillen, Ingrimmig knirscht er in sein Joch. O wenn von seiner Kraft getrieben Ihr Nachts durchflogt ein weit Gebiet, Vernahmt ihr bei der Funken Stieben, Vernahmt ihr nie sein dräuend Lied? "Frohlocket nur, ihr Herrn der Erde! Ihr Staubgebilde bläht euch nur, Daß ihr uns herzwangt zur Beschwerde, Die alten Götter der Natur! Ein schnöder Raub ist eure Krone, Ein Hochverrath ist euer Ruhm; Denn uns verstießet ihr vom Throne Und theiltet unser Fürstenthum.

"Wohl dienen wir euch nun als Knechte, Und dulden eurer Geißel Schlag; Doch murren wir im Schooß der Nächte, Und harren auf der Sühnung Tag. Es bleibt des Glückes Sonnenwende Für kein Geschlecht von Herrschern aus; Auch euer Reich hat einst ein Ende, Auch euer Bau zerfällt in Graus.

"Wenn ihr dereinst in Eisenbande Des letzten Eilands Wildniß schlugt, Wenn prunkend ihr durch alle Lande Die Fackel stolzer Weisheit trugt, Wenn dann von euren Königsesseln Ihr greifet nach des Himmels Schein: Dann springen jählings unfre Fesseln, Dann bricht der Tag des Zorns herein.

"Dann wird des Baters Krone blitzen, Und jeder Blitz ist Weltenbrand; Dann wird bis zu der Berge Spitzen Die Mutter ziehn ihr Schaumgewand; Dann will ich selbst auf freier Schwinge Durch's All, Zerstörung brausend, wehn, Und überm Trümmersturz der Dinge Aufjauchzen, und in's Nichts vergehn."

#### Berbstnacht.

Ich schreit' hinan die Waldesbahn In Finsterniß und Schweigen, Da kommt ein Sausen dumpf heran, Da rührt sich's in den Zweigen. Der Geist der Nacht ist aufgewacht, Er singt in dunklen Zungen; Hei, wie so wild das braust und schwillt Von Berg zu Berg geschwungen!

Dahin, daher, wie Wogen im Meer, Wiegen die Wipfel und schwanken, Schon rieselt das Laub herab in den Staub, Schon brechen Aest' und Ranken; Der Eiche First erseufzt und birst, Die Fichte fracht vom Hange, Der Waldbach zischt, verkehrt in Gischt, Wie eine bäumende Schlange.

Im Busch verirrt die Eule schwirrt, Die Augen roth ihr funkeln, Der Dammhirsch setzt vom Sturm gehetzt Duer über den Steig im Dunkeln. Das kreischt und ruft aus Fels und Klust! Das ist ein Flattern und Rasen! Dazwischen schallt aus hoher Lust Des wilden Jägers Blasen.

Laß schallen sein Horn, laß sieden den Born! Laß Busch und Wipfel brausen! Laß trachen die Tann' in des Windes Zorn! Mir soll darob nicht grausen. Ich weiß einen Bann, der zwingen kann Den Nachtgeist, wie er wüte: Von Dir ein Lied, Geliebte, zieht Mir wonnig durch's Gemüte.

Beim Lampenschein jetzt harrst du mein Im warmen Erkersaale, Aus rankendem Grün rings Blumen glühn, Von Düsten qualmt die Schale; Du horchst empor mit leisem Ohr: "So war's der Nachtsturm wieder?" Entsesselt rollt der Locken Gold Dir über die Stirn hernieder.

Gott grüß' dich Kind! Ich schreite geschwind Wie der Pilger zum tröstenden Bilde. Deine Hand so weiß, wie wird sie mit Fleiß Tas Haar mir schlichten, das wilde! Wie wird dein Mund bis zum Herzensgrund Mit Küssen den Frost mir zerthauen! O selige Rast! — Drum weiter in Hast Durch die Nacht, durch den Sturm, durch das Grauen!

### Der Aether.

Hoher Aether, hoher Aether, Beftern sonnig, heut mit sanften Schatten meine Schläfe fühlend, D wie preif' ich beine Wunder! Wie ein Bater ruhig heiter Trägst am Busen bu ben Erbfreis, Und er lächelt dir und läßt dich Seines Wesens Duft und Blüte, Seine ganze Schönheit saugen; Denn die hohen Berge athmen Bu bir auf, die Balber streun bir Rauschend ihren besten Weihrauch, Thal und Fluß und Quelle dampfen Dir ihr täglich Morgenopfer, Und die Menschen - gleich als zög' es Ewig fie zu beiner Stille -Senden dir zu jeder Stunde Ihrer Bruft lebend'gen Ddem,

Ihre Lieder, ihre Seufzer.
Und du nimmst die reichen Gaben Willig hin und sammelst alle;
Aber nicht für dich — In Wolken Deine Stirn verhüllend wandelst Du den Schatz in lautern Segen,
Und in lichten Feuerslammen
Und in Tropfen und in Güssen
Gibst du wonniglich befruchtend
Ihn der durst'gen Erde wieder.

Hoher Aether, hoher Aether, Wie der Geist des Dichters bist du, Der, auf Flügeln überm bunten Farbenspiel des Lebens schwebend, Seine Schönheit selig einsaugt. Und dann wogt's in ihm, dann wölft sich's Wunderbar, er kann die Fülle Seiner Schätze nimmer halten, Und wie du in Blitz und Regen Steigt er nieder im Gesang.

### Saufts Ingendgefang.

Durch Klippen, die im Frühroth baden, Durch schwarzer Thäler Einsamkeit Hinzieh' ich auf entlegnen Pfaden, Und Geister nur sind mein Geleit. Wein Herz, das im Gewühl verdorrte, Hier sühlt sich's heimathlich erwacht, Die Wildniß lehrt mich ernste Worte Und Räthsel deutet mir die Nacht.

Und du, o Sturm, wenn laut im Grimme Dein Tosen durch die Klüfte bricht, Mir ist's wie eines Bruders Stimme, Die Muth und Kraft in's Herz mir spricht; Ihr Wogen, die zuthal ihr brauset, Ihr Fichten an des Sturzes Rand, Ich weiß es was ihr schäumt und sauset, Denn ich, auch ich bin euch verwandt. Tränkst du nicht mich auch, Mutter Erde, Mit deiner Milch aus heil'ger Brust? Erziehst du, daß gestählt ich werde, Mich nicht durch Kampf zu jeder Lust? Neigst du den Blick, den stralend hellen, Nicht, Vater Aether, zu mir her, Und zeigst mir meine Spielgesellen In Berg und Lust, in Wald und Meer?

Den Gener seh' ich einsam schweben, Und mein Gedanke holt ihn ein, Der Wolke Dunstbild seh' ich weben, Und ihr verhaltner Groll ist mein. Und wenn erlöst dann in den Schlünden Der Donner springt von Hang zu Hang, Dann jauchzt's in meiner Seele Gründen, Und meine Brust wird voll Gesang.

D Blizeslodern, Felsenkühle, D Sturm und Waldnacht nehmt mich hin, Und wie ich ganz mich euer fühle, Gebt Liebesantwort meinem Sinn! In euern Füllen untergehen Laßt dieses Herzens Einzelschlag, Bis ich von eures Odems Wehen Mein eigen Lied nicht scheiden mag!

1

#### Im Frühling.

Wie geht nun, da sich brach der Stürme Wüten, Durch's Frühlingsthal ein wundervolles Weben! Es weiß in jugendlichem Freudebeben Kein Wesen mehr sein Innerstes zu hüten.

Des Baumes Seele dringt hervor in Blüten, Die Blume läßt den Geist als Duft entschweben, Zum Liede wird des Vogels tiefstes Leben Und licht in Flammen schmilzt der Wolke Brüten.

Mir ist es stets in diesen lichten Tagen, Als ränge die Natur in heil'gem Triebe Ein göttliches Geheimniß uns zu sagen:

Ein Wort, das darum nur gestammelt bliebe, Weil wir ihr selber nicht entgegentragen Ein reingestimmtes Herz voll Glanz und Liebe.

### Lieder zu Volksweisen.

1.

#### Der Landstnecht.

Ein Landsknecht bin ich worden In des Feldhauptmanns Heer, Dem frommen Landsknechtsorden Dem sing' ich Preis und Ehr. Wer fährt so gut mit frischem Muth In diesen bösen Zeiten, Als wie der Kriegsmann thut!

Die Fahne soll mich führen, Die Fahne, meine Braut. Wenn sich die Trommeln rühren, Wie ruft sie da so laut! Kein beßre Lust, als fest im Sturm Für sie den Feind erschlagen, Und stehen als ein Thurm. Ich hab' nicht viel zu sparen Als wie ein reicher Gauch, Wohin wir mögen fahren, Da nehm' ich, was ich brauch. He Bäuerlein, Bäuerlein schürz' dich nun! Den Krug thu' aus dem Keller, Thu' an den Spieß das Huhu!

Drei Würfel und ein Karten Die sind in jedem Schank; Es kommt, mir aufzuwarten, Ein Dirnlein schlank und blank. Mein Feinslieb das heißt Braun und Blond, Schneeweiß und Roth = wie = Rosen, Ein andres jeden Mond.

Und reißen mir die Kleider, Das schafft mir wenig Harm; Mir macht der Wein, der Schneider, Einen Rauschemantel warm; Der deckt mich zu vor aller Plag Im Graben und auf der Schanzen Bis an den jungen Tag. Und kommt eine Augel balde, Und nimmt mir fort ein Bein: Es wächst viel Holz im Walde, Ich darf nicht traurig sein. Ei, was mich Strümpf' und Schuh gekost, Nun mag ich's baß vertrinken; Das ist ein tapfrer Trost.

Und werd' ich gar erschlagen, Erschlagen auf breiter Haid: Bier Spieße müssen mich tragen, Ein Grab steht gleich bereit. So schlägt man mir den Pummerlein pum, Der ist mir neunmal lieber, Als aller Pfaffen Gebrumm.

Wer hat dieß Lied gesungen Zu Pfeif' und Trommelschlag? Einem Landsknecht ist's gelungen, Da er zu Augsburg lag. Im grünen Baum da kehrt' er ein, Und küßt' ein schwarzbraun Mädel Und trank einen kühlen Wein. 2.

#### Betrogen.

Auf Flügeln saust der Wind daher, Es rinnen und rauschen die Quellen. Du hast mich geliebt, doch du liebst mich nicht mehr, Und äugelst nach andern Gesellen. Was soll mir dein schwankender wankender Sinn! Fahrhin, fahrhin, Fahrhin mit den Winden und Wellen!

Ach, was ist so flatternd als Weibertreu! Du kannst sie nicht halten noch binden. Ach, was ist so bitter als Liebesreu, Wenn die goldenen Schlösser verschwinden! Wohl winkt' ich und rief ich vergebens zurück, Dein Glück, mein Glück, Das treibt mit den Wellen und Winden. 3.

#### Lieb' und Leid.

Wie flüchtig rinnt die Stunde, Da in verschwiegner Glut Sich neiget Mund zu Munde Und Herz am Herzen ruht! Der Mond hört auf zu scheinen, Kühl geht des Morgens Hauch — Kurz Lachen, langes Weinen, Das ist der Liebe Brauch.

Und doch, wiewohl sie Leiden Allzeit zum Lohne giebt, Nie mag von Liebe scheiden Wer einmal recht geliebt. Er trägt die heißen Schmerzen Viel lieber in der Brust, Als daß er nie im Herzen Von solchem Glück gewußt.

### Abschied.

Leb wohl, leb wohl mein Kind, und keine Klage! Noch einen Kuß, noch eine Neige Wein! So licht und freundlich waren diese Tage, Laß freundlich auch den Abschied sein.

Sieh, wenn hinab in südlich fernen Borden Im langen Wanderzug der Kranich schwirrt, Begleitet ihn ein Traum vom grünen Norden, Er spürt es, daß er wiederkehren wird.

So wird auch uns von unserm kurzen Glücke Ein Schimmer fort und fort im Herzen stehn, Und treu Gedenken sei die goldne Brücke Vom Scheidegruß zum Wiedersehn.

## Unterwegs.

Nun zieh' ich hin, du liebes Kind,
Frisch vor mir fährt der Morgenwind,
Und rührt mit sanstem Schauder leis
Die Wipfel, die vom Frühroth glühen. —
Ach seit ich dich mein eigen weiß,
Wie reich dünkt mir die Welt zu blühen!

Allüberall, im Schmelz der Auen,
Im zarten Lichtgewölf, im Wald,
Glaub' ich dich, liebliche Gestalt,
Gleich wie durch Nebel noch zu schauen.
Die Sonne hebt aus dunkelm Bach
Dein lächelnd Auge mir entgegen;
Es täuscht der Glieder annuthvoll Bewegen
Der Schattentanz des Laubes nach.

Und wenn urplötzlich dann im Wind Das holde Gankelspiel zerrinnt, Dann schließ' ich rastend wohl die Augenlieder; Und sieh, ein neues Wunder thut sich kund: Ich sind' in meines Herzens Grund Dich klarer nur und schöner nur dich wieder.

## Ans Griechenland.

Ich saß im Abendschein Auf Naxos Traubenklippe; Der Krug mit dunklem Wein Erfrischte meine Lippe.

Da sah ich, wie im Thal Mit Frucht und Silberblüten Die Gärten sonder Zahl Im Sonnenduft verglühten;

Ich sah am Fels empor Hoch über luft'gen Stiegen, Reblaub um Säul' und Thor, Die schmucken Häuser liegen;

Ich sah der Heerde Zug, Den Hirten mit dem Stabe, Die Jungfrau schöpft' im Krug Am Bach die frische Labe. Und ferne blitt' im Ring Das Meer vergoldet wieder, Denn hinter Paros ging Die Sonne langsam nieder.

Da kam's mir in's Gemüt: Hier unter diesem blauen Gezelt, wo's ewig blüht, Wie gut wär's Hütten bauen!

Es würde dir der Baum,
Es würden Feld und Reben
Dir mühlos wie im Traum
Des Lebens Nothdurft geben.

Ein Weib von dieses Lands Gottähnlichem Geschlechte, Sie flöchte Liebesglanz In deine Tag' und Nächte.

Nicht in gelahrtem Wust, In Nebel nicht begraben, Genößest du mit Lust Der großen Mutter Gaben. Du fähst im Sonnenschein Ihr formenbildend Walten, Und dürftest weise sein Und heiter wie die Alten.

So träumt' ich vor mich hin In selig Schaun versunken, Es war mein ganzer Sinn Bom Glanz des Südens trunken.

Doch froh gedacht' ich's kaum, Da sprach das Herz mit Beben: Das ist ein schöner Traum, Doch ist's ein Traumbild eben.

Wie sollte dir, o Thor, Erblühen Rast und Friede, Wo nimmermehr ein Ohr Aufhorchte deinem Liede!

Bei Palm' und Rebgewind Bald würde dich's verlangen Zum Wald, wo du als Kind Bertieft dahingegangen. Von deinem Volke los Und seinem Kampf und Trachten Müßt' aller Füll' im Schooß Dein einsam Herz verschmachten.

Und ob ein griechisch Weib, Schön wie die Morgenröthe, Dir freudig Seel' und Leib Zum Eigenthume böte:

Es könnt' ihr fremder Brauch, Ihr südlich Thun und Denken Dir nie den Beilchenhauch Der deutschen Minne schenken.

Drum auf, genieße frei Den Glanz, der dich umwebet! Nur, wie die Biene sei, Die leicht im Sammeln schwebet.

Im Delwald Attika's Am Strand Homers erringe Der Schönheit ew'ges Maß, Daß es dein Lied durchdringe. Erfülle pilgernd hier In tiefen Athemzügen Die ganze Seele dir Mit heiterem Genügen;

Doch wolle Stab und Gurt Nicht rastend von dir legen; Das Größt' ist die Geburt, Und nur daheim ist Segen.

# Ritornelle von den griechischen Infeln.

#### Corfu.

Auch Gruftenpressen Trägst du, Corfu, sonst würde wer hier athmet Nur Rosen pflücken und des Grabs vergessen.

#### Ithata.

Als schroffe Klippe Im Meer ragt Ithaka, doch gab ein Echo, Ein ew'ges, ihr Homers geweihte Lippe.

#### Lesbos.

Süß war vor allen Die Reb' auf Lesbos Gipfeln, herb erst ward sie, Da Sappho's wilde Thräne drauf gefallen.

#### Paros.

Voll Ehrfurcht liegen In Abendglorie seh' ich Paros Berge, Draus, Hellas, deine schönen Götter stiegen.

#### Raros.

Durch Höhn und Tiefen Fuhr Dionysos hier im Pantherwagen, Daß heute noch von Wein die Spuren triefen.

#### Salamis.

Nur Fischer wohnen An deinem Strand, doch harfet Heldenlieder Der Wind um deines Felsens Zackenkronen.

#### Thermia.

Von schroffen Küsten Umgürtet hauchst du süße Luft dem Kranken, Und strömst Genesung ihm aus Felsenbrüsten.

#### Creta.

Hier ruhn, im Kranze Von Blüt' und Frucht, als Zwilling' Herbst und Frühling; Doch Ida's Scheitel stralt im Silberglanze.

#### Telog.

D heilig Eiland! Berwüstet liegst du, baumlos, menschenöde; Nur deines Phöbus Auge grüßt wie weiland.

### Chios.

Dir ward beschieden Des Jammers viel, doch über Schutt und Thränen Reift goldner nur die Frucht der Hesperiden.

### Sydra.

Auf dürft'gen Riffen Streng zogst du dein Geschlecht, da fällt' es Tannen, Und ward ein Heldenvolk auf flücht'gen Schiffen.

#### Androg.

In Myrtenlauben Singt Liebe hier die Nachtigall, und silbern Den Fels umflattern Aphrodite's Tauben.

#### Santorin.

Hieher ihr Zecher! Hier reift der Gott des Feuers Feuertrauben, Und hat das Eiland selbst geformt zum Becher.

## Letter Gruß.

Fahrwohl, fahrwohl! Du ziehst von hinnen, Und all mein Glück zieht mit dir fort; Doch sahst du keine Thräne rinnen, Und diese Lippe sprach kein Wort; Fahrwohl, sahrwohl! Du ahnest nicht Den Dorn, der mir in's Leben sticht.

Ach, als in meines Herbstes Trauer Du tratest, Frühlingslicht um's Haupt, Da ging durch diese Brust ein Schauer, Die nie zu lieben mehr geglaubt; Am Wunder, das an mir geschah, Fühlt' ich: ein Engel war mir nah.

Und da du meinem Spiel dich neigtest, Und forschend nach der Lieder Sinn Die junge Seele ganz mir zeigtest, Und aller Himmel Tiefen drin: D wie mir da die Thräne quoll, Und war doch höchster Freuden voll!

Mir war's, der Mond sei aufgegangen, Mein dunkler Wandel ward voll Licht; Ich träumte hin im schönen Prangen Und dacht', ein Kind, der Zukunst nicht. Fahrwohl! — In Wolken sinkt der Mond, Und Nacht wird's. Doch ich bin's gewohnt.

Fahrwohl, Holdsel'ge, sei gesegnet, Und sei gesegnet, wem du nahst; Auch er, dem einst dein Herz begegnet, Wann du mich längst vergessen hast — Fahrwohl, fahrwohl! Was geht's dich an, Daß ich dich nie vergessen kann?

## Schwerer Abschied.

Niemals werd' ich das vergessen, Wie dein Arm mich noch umfing, Jedes Wort beim bangen Pressen Dir in Thränen unterging. Ach, wir lernten erst im Scheiden Unfre Liebe ganz verstehn, Und doch war's uns beiden, beiden: 's ist auf Nimmerwiedersehn!

Seit der Stunde jener Schmerzen Noch den Druck von deiner Hand Fühl' ich kühl auf meinem Herzen, Wie ich damals ihn empfand. Und wenn Alles schweigt um mich, Mir auf's Bett die Sterne scheinen, Ift mir oft, ich höre dich In der Ferne weinen.

### Lied.

(Rad Byron.)

Schlafloser Augen Sonne, trüber Stern, Deß thränenvoller Stral erzittert fern, Du zeigst das Dunkel, das vor dir nicht weicht; Wie dir entschwundnen Glücks Erinnrung gleicht! So glimmt was war, vergangner Tage Licht, Es glimmt, doch machtlos wärmt sein Schimmer nicht: Ein Nachtstral für des wachen Kummers Pfühl, Deutlich, doch ferne — klar, doch v wie kühl!

## Hach Sonnenraft.

Nach Sonnenrast, wenn unter Schauern Das Thal versank in Dämmerschein, Da ist mir's oft, als ging' ein Trauern Durch Berg und Flur, durch Baum und Stein;

Als fäh'n mit brünstigem Berlangen Wie um Erlösung sie mich an: "D nimm von uns dies stumme Bangen, Den schweren tausendjähr'gen Bann!

Wir starren, wed' uns auf zu Leben! Wir sind gefangen, brich uns Bahn! Laß wieder tönen uns und schweben Wie wir's im Anfang einst gethan.

An deinem Geist laß uns genesen, Daß wir dahinziehn stoffbefreit, Ein spielend Bild nur unser Wesen, Dem Flügel deine Stimme leiht. Wie wir in Gottes Schooß einst ruhten, Gedanken, los vom Zwang des Orts, So laß uns klingend wieder fluten Im leichten Element des Worts!"

Das ist der Kreis, durch's All geschlungen, Der Poesie geheimster Sinn; Dem Wort ist alles Ding entsprungen, In's Wort strebt alles Ding dahin.

### Elyfinm.

Chor aus einer Komöbie.

Heitre Nächte, heitre Tage Feiert der Erwählten Schaar In Elnsiums duft'gem Hage, Wo Musik die Lüfte hauchen, Und aus Wassern, spiegelklar, Goldne Blumen tauchen.

D wie löst sich hier das Trauern! D wie stirbt in Lebensschauern Süß dahin des Siechthums Leid! Ewig jugendliche Glieder Sind hinfort der Seele Kleid, Leicht wie Schwangesieder.

Wer vom Lethe getrunken, Ihm auf immer versunken Sind die Träume des Scheins; Doch zur Entfaltung genesen Muß, was Blüte gewesen Seines sterblichen Seins. Selig so mit seligen Schatten Wallt er über Asphodelosmatten Hin im Dämmer des Lorbeerhains.

## Waldgespräch.

Aus einer Romobie.

Linde. Guten Abend. Wie steht's?

Eichbaum.

Einstweilen noch fest.

Feststehn dünkt mich das allerbest'
In diesen irren Zeiten,
Wo unter uns der kleinen Welt
Ein rastlos Wandeln nur gefällt,
Ein Schwanken, Streiten und Gleiten.
Schau' ich so aus meiner Ruh
Der eitlen Hast der Menschen zu,
Wie in Sorgen ihr Tag vergeht,
Und was sie bau'n der Wind verweht:
Dann mit den bärtigen Wurzeln munter
Fass' ich tief in den Grund hinunter,

Der uns trägt seit undenklicher Zeit, Dann wipfl' ich mit Zweig und Laube Boller und höher vom Staube Wolkenhinan in die Lüfte weit. Und tief erquickt aus des Erdreichs Kerne, Getränkt vom Thauen der Sterne, Rausch' ich behaglich vor mich hin, Und freue mich, daß ich nicht bin Wie dies Geschlecht.

#### Linde.

Bruder, hast Recht.
Sind sie nicht Thoren?
Für eine Spanne Zeit geboren,
Füllen sie die mit Grillen und Mühn;
Wissen nichts von der Wonne,
Badend im Glanz der Sonne
Still von innen heraus zu blühn;
Im heimlichen Wachsen und Weben
Zu schauern wonnereich,
Alte Tage träumend zu leben,
Und neue zugleich.
Laß sie denn schwanken
In ihren Gedanken,

Täglich scheitern und neu sich erkühnen! Wir bleiben fest an unserm Ort, Lächeln darein und rauschen fort, Und grünen.

#### Stimmen

(in ben Wipfeln weiter wandelnd).

Wir stehn in Sonn' und Sternenschein An unserm Ort, und lächeln drein, Und rauschen fort, und grünen.

### Nach V. Hugo.

Weil mir dein voller Kelch die heißen Lippen kühlte, Weil meine bleiche Stirn in deiner Hand geruht, Weil ich den süßen Hauch von deiner Seele fühlte, Der wie ein Weihrauch ist in dunkler Lüfte Flut;

Weil mir's gegeben ward, von dir die süßen Laute, Zu hören, drin das Herz sich aufschließt bis zum Grund, Weil deine Thräne sanft auf meine Wimper thaute, Weil ich mein Lächeln sah erblühn auf deinem Mund;

Weil auf mein Haupt ein Stral in wundervollem Glanze Von deinem Sterne siel, der sein Gewölf durchbrach; Weil ich ein Rosenblatt, aus deiner Tage Kranze Entrissen, sinken sah in meines Lebens Bach;

So sprech' ich unverzagt zu den entflieh'nden Lenzen: Zieht hin, zieht immer hin! Nicht altert dies Gemüt; Wie Schatten schwindet fort mit euren welken Kränzen! In mir ist eine Kraft, die unvergänglich blüht. Die Schale, die mich labt, ist stets zum Rand gefüllet, Und nie zertrümmert sie der Flügelschlag der Zeit. Mein Geist hat mehr der Glut, als ihr in Aschen hüllet, Mehr Liebe hat mein Herz, als ihr Vergessenheit.

### Dom Beten.

Du sagst, du magst nicht beten, benn es sei Doch alles vorbestimmt. — Wie? Ist dein Gott Denn schon gestorben, seine heil'ge Borsicht Ein bloßes Uhrwert, das an Fäden schnurrt, Der todte Nachlaß eines großen Künstlers? Ist er nicht heut noch da und webt und schafft Am nimmer sert'gen Wert? Giebt dieser Dust Bon jungen Rosen, der durch's Fenster quillt, Nicht holde Bürgschaft seiner Gegenwart, Und daß er lebt und liebt? Und wenn er lebt, Wie hätt' er Macht nicht, auch dein Herzensssehn In seines Rathes Schluß mit aufzunehmen, So wie der Dunsttreis deinen Hauch empfängt, Und dann Erhörung über dich zu regnen?

# O dn, vor dem die Sturme schweigen.

Dou, vor dem die Stürme schweigen, Vor dem das Meer versinkt in Ruh, Dies wilde Herz nimm hin zu eigen Und führ' es deinem Frieden zu; Dies Herz, das ewig umgetrieben Entlodert allzurasch entsacht, Und, ach, mit seinem irren Lieben Sich selbst und andre elend macht.

Entreiß es, Herr, dem Sturm der Sinne, Der Wünsche treulos schwankem Spiel; Dem dunkeln Drange seiner Minne, Gieb ihm ein unvergänglich Ziel; Auf daß es, los vom Augenklicke, Bon Zweifel, Angst und Rene frei Sich einmal ganz und voll erquicke, Und endlich, endlich stille sei.

#### Babel.

Und sie sprachen: "Was brauchen wir fürder des Herrn? Mag im Blauen er thronen, wir gönnen's ihm gern! Doch die Erd' ist für uns, wir sind Könige drauf, Laßt uns schwelgen und glühn! Sie bescheert uns vollauf.

Denn die Flur giebt uns Weiden, und Brod das Gesild, Und den Fisch giebt der Strom, und die Forstung das Wild, Und die Harse den Ton, und die Rebe den Schaum, Und das Weib ihren Reiz — und das andre ist Trann.

Und zum Zeugniß der Herrschaft, zum Zeugniß der Kraft Laßt uns gründen ein Mal, das die Zeit nicht entrafft: Einen Thurm, drum die Wolken sich lagern im Kreis, Dem da droben zum Trotz und uns selber zum Preis!

Und sie schritten an's tropige Werk mit Getos; Durch den Wald scholl das Beil, durch's Geklüfte der Karst, Und es sank die Enpress' und der Porphyr zerbarst. Und sie strichen die Ziegel und brannten den Thon, Hoch schlugen aus bauchigen Defen die Loh'n; Hoch schritt durch's Gewühl das Kameel mit der Last, Und die Kelle des Maurers war nimmer in Rast.

Und es knarrte die Wind', und es ächzte das Tau, Und es wuchs wie ein Berg in die Lüfte der Bau: Eine schwebende Stadt, dran der Blick sich verlor, Und Zinn' über Zinnen und Thor über Thor.

Die Monde, die Jahre verstrichen im Flug, Schon rührten den Gipfel die Wolken im Zug, Da vermaß sich ihr Herz, und sie jubelten laut: "Nun steht's! Und wer stürzt, was wir haben gebaut?

Unser Name wird gehn von Geschlecht zu Geschlecht, Wie Göttern, so wird man uns opfern mit Recht; Denn das ewige Werk, es ist morgen vollbracht." Und sie harften und zechten, und schwarz kam die Nacht.

Doch der Engel des Herrn mit dem feurigen Schwert, Der dem Ahn einst die Pforten von Eden gewehrt, Stieg herab im Gewölf, da sie lagen im Schlaf; Hoch schwang er das Schwert, und es flammt', und es traf. Und wie Schall der Posaunen erklang's durch den Stral, Da schwankten die Zinnen und stürzten zuthal: Da zerbarsten die Pfeiler mit dumpfem Gekrach, Und die Bogen, die Mauern, sie taumelten nach.

Und ein Schein war ergossen wie Schwefel und Blut, Und es wirbelte Rauch, und der Rauch ward zur Glut, Und die Lohe, gefacht von den Schwingen des Sturms, Umschwoll wie ein Segel die Trümmer des Thurms.

Doch verstört aus dem Schlaf zu der Stätte des Bau's Herstürzten die Menschen und schauten den Graus; Bleich starrten sie hin in verzweifelndem Leid, Und zerrauften ihr Haar, und zerrissen ihr Kleid.

Und sie däuchten sich fremd von Gestalt und Gesicht, Und sie schrieen sich an und verstanden sich nicht, Denn ihr Auge war trüb und verblendet sein Stern, Und verwirrt ihre Zungen vom Zorne des Herrn.

Da wandten sie sich von Entsetzen erfaßt, Wie der Hirsch, wenn das Hüfthorn ihn schreckt aus der Rast, Und es ward eine Flucht, wie noch keine geschah, Und Gewühl und Geheul und Gewimmer war da. Und Gesichter voll Angst, wie der Marmor so blaß, Und Lippen voll Fluchs und gestammelter Haß, Und verworrener Hader, und hastige Fracht, Und Gewieher und Wagengedröhn durch die Nacht.

Wie Spreu vor dem Wirbel nach Süd und nach Nord Gen Aufgang und Niedergang stoben sie fort, Und die Fackel des Brandes erleuchtete stumm Ihren Pfad — und kein Einziger schaute sich um.

Und das Feuer verglomm, und die Flucht war vertost, Und es graut', und die Sonne erhub sich im Ost; Doch in schweigender Dede gewahrte sie nichts, Als den wehenden Schutt auf der Statt des Gerichts.

## Wandrers Nachtlied.

1848.

Bergangen ist nun manch ein Jahr, Daß ich hier jung und fröhlich war; Da schritt ich oft des Wegs daher, Nun kenn' ich kaum die Straße mehr.

Wohl rauscht der Wald und trägt sein Kleid, Sein grünes, wie in alter Zeit; O Hoffnung, wie der Wald so grün, Was mußtest du so rasch verblühn!

Das Wasser von den Bergen rinnt, Den leichten Rauch zerführt der Wind, Die Welt hat sich verwandelt gar, Ich selbst bin nimmer, der ich war.

Mein Herz, so freudig einst, so weit, Hat keine Lust an dieser Zeit, Wo weise Lippe Thorheit spricht, Und deutsche Treu wie Glas zerbricht.

Das ist mein Gram zu jeder Stund: Sie baun und legen keinen Grund, Sie rechten sonder Maß und Huld, Und tilgen Schuld mit größrer Schuld.

Nur du, der überm Sternenzelt Das Richtmaß aller Dinge hält, Du bist dir selbst geblieben gleich, Und aller Tren und Gnade reich.

O nimm mich, Herr, in deine Hut, Und gieb mir einen festen Muth, Daß ich getrost den schweren Tag, Wie einst den guten, tragen mag.

## Wie rauscht ihr Waldesschatten.

1849.

Wie rauscht ihr Waldesschatten So kühl noch weit und breit! Wie schaut im bunten Kleid Ihr Blumen nur so lustig aus den Matten! Wie mögt ihr Vöglein pfeisen In dieser argen Zeit! — Mir ist so trüb, ich kann es kaum begreisen.

Ist's doch ein Traum gewesen,
Der sonder Spur verschwand,
Daß du, mein deutsches Land,
Noch einmal seist zu Ehren außerlesen.
Und wo in vor'gen Tagen
Der Stuhl des Kaisers stand,
Wächst fort das Gras; das muß ich ewig klagen.

## Sonett.

Der Acker, ewig umgewühlt vom Pfluge, Erschöpft sich endlich, gute Frucht zu tragen: So wird zuletzt nach höchster Blüte Tagen Der Geist der Bölker siech und lahm im Fluge.

Das Wissen überschärft sich selbst zum Luge, Die Kunst wird Machwerk, alles Glauben Fragen, Und Zweifel, wägend stets anstatt zu wagen, Würgt jede That beim ersten Athemzuge.

Ausging die Zeugung, während tausend Zungen Von Freiheit, Kraft und Größe prahlend dichten, Als sei der Menschheit Gipfel nun erschwungen.

Doch plötlich dann mit donnerndem Bernichten Erbraust der Strom der Bölkerwanderungen, Aus Weltenschutt ein Brachfeld aufzuschichten.

# hiftorische Studien.



Mephistopheles.

Wie, Fauste, sind' ich hier im Wald Dich über deinen Büchern hocken? Berschleppst du die gelahrten Brocken Jetzt gar in diesen Frühlingsaufenthalt? Wie mag dein Geist im Staub vergilbter Schriften ruhn, Wenn dringend dich zu bessem Thun Des Sprossers brünst'ge Schläge locken?

## Faust.

Laß mich! Ich bin an hohem Werke; Nie fühl' ich mich so frisch getränkt, Als wenn ich in den Schooß vergangner Zeit versenkt Auf der Geschicke leises Wachsthum merke, Und auf den Rathschluß, der sie lenkt. Am liebsten thu' ich das im Freien; Dies Blühn umher, dies innige Gedeihen, Dies rasche Welken hier und dort, Das plötlich folgt auf überkräft'ges Schwellen, Erläutert mir die dunkeln Stellen Und giebt zu manchem Räthsel mir das Wort. Das große Weltgesetz, nach dem im ew'gen Reigen Die Bölker sinken oder steigen, Und wechselnd alles Leben kommt und flieht — Mit schärfrem Auge weiß ich's festzuhalten, Wenn klar im Spiegel der Natur sein Walten Sich abermals vor mir vollzieht.

## Mephistopheles.

Ich will dir nicht den Spaß verderben; Mir aber wär's ein trostlos Lied. Die Summa heißt: Was lebt, muß sterben. Lang wird am Krug gesormt, und eh' man sich's versieht, So stößt er an und liegt in Scherben. Das Wie erfährst du jedenfalls zu spät; Drum scheint mir deine Müh' ein fruchtlos Unterfangen. Was kümmert's dich, wenn's leidlich dir ergeht, Warum es andern so und so ergangen?

## Faust.

Du sprichst im Ernst, als könntest du nicht sehn, Wie eine Zeit die andre trage. Sind denn der Borgeschlechter Tage

Der feste Grund nicht, drauf wir stehn? Das Erdreich nicht, brin unsers Lebens Baum Bewußt und unbewußt ungahl'ge Wurzeln fentet, Und das ihn fort und fort mit Nahrung tränket Bis in bes Wipfels Blütensaum? Ja mehr noch: Was in Lust und Wehen Jemals in die Erscheinung trat, Ist's nicht für immer, nicht für uns geschehen, Ermuntrung, Warnung, Trost und Rath? Das nennst du fruchtlos, mas ben Beift Bom Drud unfichrer Ginfamkeit errettet, Indem's ihn an ein reiches Gestern kettet Und deutend ihm die Bahn für morgen weist? Denn wer nur bas Bergangne recht erkannt, Wird auch das Gegenwärtige durchschauen; Er wird getrost mit doppelt sichrer Hand Am großen Bau ber Zukunft bauen.

## Mephistopheles.

Mein Freund, das klingt pathetisch zwar, Und viele haben so gesprochen; Nur Schade, soll die Zeit nun in die Wochen: So ist's am Ende doch nicht wahr. Schau dich nur um im weiten Ringe Nach Altem oder Neustem, wie es kommt, Dem wilderregten Augenblick gefrommt. Und lag der Fall auch noch so nah, Und ließ er sich mit Händen sassen, Wann hat ein Fürst durch das, was einst geschah, Wann hat ein Bolt sich warnen lassen? Der Menschheit ewig wandelnde Gerichte, Die Lehren des Geschicks, das alle Welt regiert, Sie wurden stets an dumpfem Sinn zunichte; Man lernte nichts aus der Geschichte,

## Faust.

So schlägst du frech die Hoffnung nieder, Die kaum die Seele mir geschwellt?

## Mephistopheles.

Bersuch's und hoffe nur; ich habe nichts dawider, Doch seh' ich, wie sie ist, die Welt. Sie wird auch schwerlich anders werden, Solange nach wie vor auf Erden Der Mensch, indessen er genießt, Das Ungemach vergist, das dem Genuß entsprießt. Berdarb er sich auch hundertmal den Magen, Er läßt sich's immer wiederum behagen, Wenn frisch der Becher um die Tafel geht;
Und Größrem sollte der entsagen,
Der solchem Reiz nicht widersteht?
Slaub' mir, die Herrschaft ist ein Zauber eigner Art,
Und start genug, den Stärksten zu bethören.
Wer oben steht mag keine Weißheit hören,
Und würde sie von Engelchören
Ihm durch ein Wunder offenbart.
Was soll das Maß ihm, hat er doch die Macht!
Er denkt, so müsst es ewig bleiben,
Und spürt er selbst, daß drunten in der Nacht
Die Kräfte schon, die ihn verderben, treiben:
Er schlägt sich's aus dem Sinn mit Vorbedacht.

## Faust.

Doch wenn nun endlich reif zum Falle Das Alte aus den Fugen bricht?

#### Mephistopheles.

Je nun, dann fracht's. Dann schrein und toben alle, Und jeder Mund ist voll von Recht und Licht. Du siehst sie himmelhoch von goldnen Zeiten schwärmen — Im Grunde ist's ein nutzlos Lärmen, Die Namen ändern sich, die Dinge nicht. Bald eingerichtet sind die neuen Herrn, Und lernen sacht im alten Gleise fahren; Was eben noch ihr Hort und Stern, Heißt Irrlicht schon nach wenig Jahren, Und endlich alles Uebels Kern. So treibt sich's fort mit ruhelosem Drehen Im Kreis, wie Mühlenräder gehen, Da frommt kein Rath, da gilt kein Halt; Nur das steht fest im ew'gen Wühlen: Wer die Gewalt hat, übt Gewalt, Und wieder: wer nicht hören will, muß fühlen.

## Alage.

(1850.)

Das treibt das Blut mir heiß in's Angesicht, Daß, wo ich schweisen mag im fremden Lande, Ich hören muß des dentschen Namens Schande, Und darf nicht sagen, daß man Lüge spricht, Ob mir vor Scham und Gram darob das Herz zerbricht.

Denn ach, der Mund, einst aller Treue Hort, Der deutsche Mund, deß Spruch gleich theuren Eiden, Von Zucht und Wahrheit lernt' er sich zu scheiden; Zerbrechlich worden ist wie Glas sein Wort, Und seine Schwüre thaun wie Schnee um Ostern fort.

Und du, o deutsches Schwert, das scharf gesegt Durch hundert Schlachten kühn sich Bahn gebrochen, Was zagst du, in der Scheide nun verkrochen, Als wärst du Schilf, das keine Wunden schlägt, Sobald nur Moskau's Zar die Stirn in Runzeln legt! Geibel, neue Gedichte. Ach, da's um Treu und Muth bei uns geschehn, Da neigt' ihr Haupt und starb die deutsche Ehre— Fragt nach bei Schleswig zwischen Meer und Meere! Da liegt sie eingescharrt; die Winde gehn Mit Pfeisen drüberhin. Wann wird sie auferstehn!

## Mein Friedensschluß.

(1850.)

Wohl nett' ich heiß mit Thränen meine Pfühle, Und rang in Qualen, mich emporzuhalten; Denn furchtbar brannte dieser Zeiten Schwüle.

Es lag die Welt in grimmem Kampf zerspalten, Und zu der Heere keinem konnt' ich stehen; Hier sah ich Wahnsinn, dort Verstocktheit walten.

Das allertiefste Weh war mir geschehen; Denn meiner Sehnsucht Bild, nun war's gekommen, Doch wüst verzerrt, ein Gräuel anzusehen.

Das trieb mich rastlos um, von Gram beklommen; Doch endlich, als ich lange Nächt' und Tage Gerungen, ward von mir die Last genommen. Nur wem das Schicksal stumm ist, der verzage; Zu wem der Gott spricht aus der Weltgeschichte, Dem singt er Trost zuletzt zur Zeit der Plage.

Durch blasse Dämmrung führt er ihn zum Lichte, Und zeigt ihm, wie von hoher Bergeszinne, Bergangnes und Zukünft'ges im Gesichte.

Und so von ihm geleitet ward ich inne: Es kämpft sich ein Gedank' in brünst'gem Hoffen Durch jede Zeit, daß er Gestalt gewinne.

Doch in den Staub geboren weist er offen Nicht gleich sein Antlitz; Geist und Bild sind zweie; Verhüllt erst glüht er unter niedern Stoffen.

Durch mißgeschaffner Formen lange Reihe Die Seelenwandrung hat er zu vollenden, Bis er verklärt erglänzt im Licht der Weihe.

So rang der Vorwelt Sehnsucht aller Enden Zum Schönen; doch bis sie's gelernt zu fassen, Wie tastete sie lang mit schweren Händen! Wie lange band sie Dinge, die sich hassen, Im Bau der Sphinx, im Zwitterleib des Greifen, Und thürmte schwunglos trüb gedrückte Massen!

Und dennoch lag im Wilden, Rohen, Steifen, Der Keim schon, der bestimmt war, einst im Bilde Der Schaumgebornen wonnig auszureifen,

Wie sie mit Götterlächeln die Gefilde Durchzieht und tausend Blumen weckt im Schreiten, Ganz Liebreiz, ganz Holdseligkeit und Milde. —

Nun geht der Freiheit Geist durch diese Zeiten; Die Massen rührt er, daß sie sich getrauen, Nach dumpfem Sinn den Leib ihm zu bereiten.

Doch eine Binde liegt um ihre Brauen, Ihr Thun ist maßlos, siebrisch ihr Geberden; Nur eine Götzin schaffen sie voll Grauen.

Und tausend Opfer fallen ihr auf Erden, Denn ihre Satzung ist mit Blut geschrieben. Das sind Geburtswehn; anders wird es werden. Das Bild, aus krankem Sinn emporgetrieben, Drin sphinzgestaltig Mensch und Thier sich einen, Zerberstend wird's dahin in Aschen stieben.

In reinerem Gefäß dann wird erscheinen Der heil'ge Funke, seine Kraft zu proben, Denn jede Wandlung läßt ihm mehr vom Seinen;

Bis endlich, wie die Schönheit aus dem Toben Des Meers, die Göttin aufsteigt aus den Schlacken, Unschuldig, auf der Stirn den Stral von oben;

Im Glanzgelock ruht statt der Krone Zacken Der Kranz ihr von des Delbaums Silberlaube, Und alle Welt beugt feiernd ihr den Nacken.

Die Stunde, da sie so entschwebt dem Staube, Nicht träum' ich noch mit Augen sie zu grüßen, Doch auch verzweifeln läßt mich nicht mein Glaube.

Er giebt mir Kraft, zu stehn auf franken Füßen, Den Spiegel jedem Zerrbild kühn zu zeigen, Und doch dem Keim zu huld'gen drin, dem süßen. Und weil ich muß beim Kampf des Tages schweigen, Den Larven schlagen, hab' ich aufgerichtet Dies Lied als Mal, daß ich der Freiheit eigen.

In ihrer Zukunft Sinn hab' ich gedichtet.

# Lieder

aus

alter und neuer Zeit.

Durch die wolkige Maiennacht Geht ein leises Schallen, Wie im Wald die Tropfen sacht Auf die Blätter fallen.

Welch ein ahnungsreicher Duft Duillt aus allen Bäumen! Dunkel webt es in der Luft Wie von Zukunftsträumen.

Da, im Hauch, der auf mich sinkt, Dehnt sich all mein Wesen, Und die müde Seele trinkt Schauerndes Genesen.

Müde Seele, hoffe nur! Morgen kommt die Sonne, Und du blühst mit Wald und Flur Hell in Frühlingswonne.

#### П.

O gedenkst du der Stund', als auf schimmernder Bahn Ueberm See von Sankt Wolfgang uns wiegte der Kahn, Wo die Felswand sich gipfelt aus laubiger Nacht, Und die Tiefe der Flut ist wie lichter Smaragd?

Hochsommerzeit war's, und der Tag war uns hold, Denn der Abend zerrann wie in schmelzendes Gold, Und sein Widerschein wölbte sich leuchtend im See, Mit Wald und Geklipp und den Firnen von Schnee.

Von dem Kirchlein am Hang mit den Fenstern von Glut Schwamm festlich Geläut zu uns her auf der Flut, Zwei Glocken, die eine wie hellster Gesang, Tiefstimmig die andre von schütterndem Klang.

Und als wär' er begabt mit Empfindung und Sinn, Zog leiser und leiser der Nachen dahin, Wie getragen von wehender Fittiche Schlag Durch den Himmel, der über und unter uns lag. D Stunde des Heils, da im endlosen Ring Wie des Himmels Umwölbung die Lieb' uns umfing, Und was tief in den schauernden Herzen uns klang In einander verschmolz wie der Glocken Gesang!

#### III.

Ihr Rebengärten an den Klüften, Ihr Nelken, die vom Fels ihr lauscht, Wie habt ihr heut mit euren Düften Mir räthselhaft den Sinn berauscht!

Durch all mein Wesen flutet wieder Bergessne Lust, erinnernd Leid; Im Zwielicht kommt's auf mich hernieder Wie Flügelschlag der Jugendzeit.

Mir ist, als rührte meine Wange Ein Kuß von unsichtbarem Mund; Da bäumt sich wild wie eine Schlange Die Sehnsucht auf vom Herzensgrund.

Die Arme streck' ich voll Verlangen In's Dunkel, das mich heiß umgiebt; O komm, o komm, laß dich umfangen! Wo bist du, Seele, die mich liebt?

#### IV.

Nun kommt die Nacht am Himmelszelt, Der Pfad wird schwarz und still die Welt, Die müden Füße schwanken; Das Mühlrad wogt in Schaum und Flut, Mein Herz das wogt in Liebesglut Und sehnlichen Gedanken.

Wo bist du nur zu dieser Stund, Ta wir so oft von Herzensgrund Gespräch und Kuß getauschet? Wo bist du nur, und dentst du mein, Nun wieder dir um's Kämmerlein Die Lind' im Nachtwind rauschet?

Ein Kranich, der vom Schwarm verflog, Schwirrt über mir im Dunkel hoch, Und ruft betrübt den andern — Wir beide tragen gleiches Leid; Ach Gott, in Nacht und Einsamkeit Wie traurig ist das Wandern! Und komm' ich heim an meinen Ort, Wohl grüßen mich die Kinder dort Am Thor und auf den Gassen; Doch bei den lieben Freunden mein, Mir wird's wie in der Fremde senn, Dieweil ich dich muß lassen.

Ich seusze Tags: wär' ich bei dir!
Ich träume Nachts: du sprichst mit mir,
Und fahr' empor und weine.
Denn all mein Freud' und Glück und Ruh,
Denn meine Heimat bist ja du,
Du Eine, die ich meine.

#### V.

Das ist das alte Giebelhaus, Wohl kenn' ich Treppen, Flur und Saal; Sie stehn wie vormals, da ich hier Geliebt zum erstenmal.

Dem Mond gleich wechseln Zeit und Herz, Nun wohnen andre Menschen dort, Und andre Liebe trägt mein Sinn; Doch blieb geseit der Ort.

Zum Fest heut ging ich hin im Schwarm, Da kam's auf mich, nicht weiß ich, wie — Ich hörte nicht Gesang und Spiel Und dachte nur an Sie;

Und bacht' an meine junge Zeit,
Und wie wir's anders gar gemeint,
Und an ihr Auge blau und lieb,
Das, ach, um mich geweint.
Geibel, neue Gebichte.

Und als ich auf vom Sinnen fuhr, Die Welt umher begriff ich kaum: Als sei der Traum mein Leben, war's, Und all mein Leben Traum.

#### VI.

D wüßt' ich's nur zu sagen Was mich in diesen Tagen Bedrückt mit solcher Pein! In Lieder wollt' ich's bannen, Da trüg's der Wind von dannen, Und wieder könnt' ich heiter sein.

Doch was unausgesprochen Im Herzen fort muß pochen, Was stumm und unreif wühlt, Das ängstigt mich als Kummer, Das hab' ich stets im Schlummer Als einen schweren Alp gefühlt.

Drum frommt dir kein Zerstreuen, Es wird sich nur erneuen, O Herz, warum du zagst; Du mußt es ganz durchdringen, Damit du's frisch bezwingen Und im Gesang versühnen magst. Dein Gram muß unter Thränen Sich zeit'gen erst und dehnen Im Wachen und im Traum; Dann kommt ein himmlisch Wallen, Und von dir wird er fallen, So wie die reife Frucht vom Baum.

## VII.

Ich lieg' im tiefen Schachte, Ein rother Edelstein, Bon Nacht bedeckt, und schmachte Zu glühn im lichten Schein.

Da droben geht die Sonne; Ich träume manch Gedicht Von ihrer Stralenwonne — Aber sie sieht mich nicht.

#### VIII.

Wenn du jemals in ein leuchtend Auge Schautest, und in seiner feuchten Tiefe Eine liebe Menschenseele ruhn sahst, O so blick' empor zum Himmel heute! Denn ein glänzend aufgeschlagnes Auge Ist auch er, und durch den blauen Schimmer Magst du in den Abgrund aller Liebe, Wagst du tief in Gottes Herz hinabsehn.

### IX.

Wenn es rothe Rosen schneit, Wenn es Liebe regnet, Deffne, Herz, dem Glück dich weit, Das so hold dich segnet.

Halt' im Liede fest den Glanz Solcher Freudentage, Doch in's Heut versunken ganz Nicht nach Morgen frage.

Weißt du doch, der Rosenzeit Folgt die Sonnenwende, Und die Liebe lohnt mit Leid Immerdar am Ende.

#### X.

Im Herbste, wann die Trauben glühn Und froh die Keltern schallen, Da hebt der Sinn mir an zu blühn, Das Blut mir an zu wallen.

Es treibt das Herz mich hin und her, Und zuckt wie eine Flamme; Berleugnen kann ich's nimmermehr, Taß ich von Winzern stamme.

Denn kam ich auch am Ostseestrand Das Licht der Welt zu suchen: Mein Stammhaus steht im Frankenland Im Dorf zu Wachenbuchen.

Da rauscht aus Rebenlaub hervor Das Zeichen der Familie, Auf hellem Schild hoch über'm Thor Die roth und weiße Lilie. Und rings umher ist Weingebiet, Und goldne Ströme rinnen, Es klingt der Tanz, es schallt das Lied Der ros'gen Winzerinnen.

Erst meinen Vater trieb sein Stern Zur Hansastadt im Norden, Wo er im Weinberg dann des Herrn Ein rüst'ger Winzer worden.

Und wie mein Urahn Most geschenkt Für durst'ger Wandrer Kehlen, Hat er mit Gnadenwein getränkt Die gottesdurst'gen Seelen.

Wohl zog sein hoher Geist auch mich Auf ernste Lebensbahnen, Doch stets, wann's herbstet, rühret sich In mir das Blut der Ahnen.

Und Ruh noch Rast nicht hat mein Sinn, Bis ich im Kreis der Zecher Geküßt die schönste Winzerin, Geleert den vollsten Becher.

#### XI.

D wie floß mir beglückt der Tag, Als ausrastend ich weiland Unter deinen Cypressen lag, Naros, blühendes Eiland!

Ach, noch hatte des Lebens Joch Wund mich nimmer gerieben; War im Hoffen ein Knabe noch Und ein Jüngling im Lieben.

Eins nur kannt' ich als hohe Pflicht, All mein Sinnen und Denken Fromm mit jeglichem Morgenlicht In das Schöne zu senken.

Und so träumt' ich zur Meeresbucht Täglich nieder vom Riffe, Droben glühte die goldne Frucht, Drunten zogen die Schiffe. Fern um sinkende Tempel lag's Wie vorweltlicher Schauer, Doch der Zauber des heut'gen Tags Dämpfte jegliche Trauer.

Und im sinnenden Müßiggang Zwischen Wogen und Winden Reifte leise zum Frühgesang Mein aufblühend Empfinden.

#### XII.

Das ist der Liebe eigen, Mit Worten muß sie schweigen; Sie spricht mit süßen Zeichen Von Dingen ohne Gleichen.

Es fagt die Hand am Herzen: Hier innen trag' ich Schmerzen, Und möchte doch dies Leiden Um alle Welt nicht meiden.

Im Auge spricht die Thräne: Wie ich nach dir mich sehne! Mein Wollen, Denken, Sinnen Es will in deins verrinnen.

Es spricht der Lippe Zücken: D laß dich an mich drücken, Auf daß im Feuerhauche Sich Seel' in Seele tauche! So webt in stummen Zeichen Sich Botschaft sonder Gleichen; Von Herz zu Herzen geht sie, Doch nur wer liebt versteht sie.

#### XIII.

Fern in leisen dumpfen Schlägen Ist das Wetter ausgehallt, Und ein goldner Stralenregen Flutet durch den seuchten Wald.

Wie am Grund die Plumen funkeln! Wie die Quelle singt im Fall! Silbern aus den tiefsten Dunkeln Blipt das Lied der Nachtigall.

Ach, und in dem süßen Schallen, In dem Glanz durch's lichte Grün, Herz, erkennst du in dem allen Nicht dein eigen selig Blühn?

Laß dein Singen denn und Preisen, Und in Andacht lausche zu, Wie der Frühling deine Weisen Doch noch schöner spielt, als du.

#### XIV.

Nun winkt's und flüstert's aus den Bächen, Nun duftet's aus dem Thal herauf; In ungestümer Sehnsucht brechen Die Knospen und die Herzen auf.

Des Hirsches Trott erklingt im Walde, Im Blauen schifft der wilde Schwan, Den Aelpler treibt's zur sonn'gen Halde, Der Schiffer löst den schwanken Kahn.

Das sind die alten Zauberlieder, Die hell in's Land der Frühling singt, Daß tief durch alles Leben wieder Ein ungeduldig Hoffen dringt.

Und in das schallende Getriebe Hineingezogen wallst auch du, Und suchst, o Herz, das Haus der Liebe Und pilgerst nach dem Land der Ruh.

## XV.

Mein Roß geht langsam durch die Nacht, In Blumen steht die Haide, Am Monde ziehn die Wolken sacht, Wie Lämmer über die Weide.

Da kommt ein selig Stillesein In mein bewegt Gemüte; Mir ist es, jetzt gedenkst du mein, Du Herz von reiner Güte.

Es ist dein Gruß, was mir so lind Im Windeshauch begegnet; O fühl' auch du den Gruß, mein Kind, Der tausendmal dich segnet!

### XVI.

Es stand in meinem Hage Ein Eichbaum kronenlos; Von jähem Wetterschlage Zerspalten war sein Schooß.

Ihn schmückten keine Blätter, Kein Böglein kam ihm nah, Er stand in Sonn' und Wetter Ein dunkler Riese da.

Und sah ich fern ihn ragen, Geschah mir's wie ein Leid; Ich schaut' in ihm zerschlagen Die deutsche Herrlichkeit.

Doch als mit Braus gefahren Der Frühling heuer kam, Mocht' ich am Baum gewahren Ein Zeichen wundersam.

Beibel, neue Bebichte.

Von neuer Kraft durchquollen Urplötzlich trieb der Schaft, Die knorr'gen Zweige schwollen Getränkt von üppigem Saft;

Hervor brach unverdrossen In tausend Knospen bald, In tausend lichten Sprossen Des Lebens Urgewalt.

Und wo noch jüngst vom Stamme So kahl die Aeste sahn, Schien eine grüne Flamme Zu spielen himmelan.

Und wie der Wind die Zungen Der Flamme rauschend bog, Und wie die Bögel sungen Im dichten Laubgewog,

Da kam auf mich hernieder Ein frischer Hoffnungstraum: Getrost! So grünt auch wieder Dereinst des Reiches Baum.

# XVII.

Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen, Daß mit seinem Schwall der Tag Selbst ein heilig Leid im Herzen Trüb uns überfluten mag;

Daß wir Göttliches erfahren, Aber nimmer ungestört In der Brust es mögen wahren, Weil der Sinn dem Staub gehört.

Wie der Geist inbrünstig ringe Um ein stilles Friedensglück: Der gemeine Strom der Dinge Reißt uns mächtig stets zurück.

Und auf's neu von Schuld belastet, Und auf's neu verzehrt von Reu, Bleibt im Zwiespalt, der nicht rastet, Nur die Sehnsucht uns getreu. Ach, dann fühlen wir's, uns bliebe Nichts, als trostlos Selbstgericht, Wär' auf Erden nicht die Liebe Und die Gnad' im Himmel nicht.

#### XVIII.

Durch Reif und Frost im falben Hage Schreit' ich dahin bei rauhem Wehn. So fühl' ich, ach, durch meine Tage Mit leiser Klage Des Herbstes kühle Schauer gehn.

Wo bist du, reiche Jugendwonne, Du trunkner Glanz mir im Gemüt? Ach, bleich und lässig hangt die Sonne Im Nebel, die so schön geglüht.

Die Freuden brechen auf und wandern, Zugvögelschwärme, fern hinab, Und eine Hoffnung nach der andern Fällt welk vom Baum des Lebens ab.

Nur du, gedämpfte Liedesweise, Du meiner Sehnsucht tröstlich Wort, Du bliebst mir treu und rauschest leise Auch unter'm Eise Wie eine heiße Quelle fort.

#### XIX.

Auch der Schmerz ist Gottes Bote; ernster Mahnung heil'ge Worte

Bringt er uns, und öffnet leise tiefgeheimer Weisheit Pforte.

Aber unfer irrend Auge, vielgetrübt vom Staub der Mängel, Nicht erkennt es in der dunkeln Schattentracht sogleich den Engel.

Daß sein bittrer Relch uns fromme, ach, es dünkt uns eitles Wähnen,

Und das eigne Heil mißachtend, grüßen wir's mit heißen Thränen.

Erst wenn scheidend der Verhüllte wiederum sich von uns wendet,

Sehn wir plötzlich über'm Haupt ihm eine Glorie, die uns blendet.

Durch die dunkeln Schleier brechen Silberflügel, klar getheilte, Und die Seele ahnt es schauernd, welch ein Gast bei ihr verweilte.

### XX.

Nun will der Ost sich lichten, Die Hähne krähn von fern, Und über schwarzen Fichten Erglänzt der Morgenstern.

Und wie das Haar mir streifen Die Lüfte kühl erwacht, Da mag ich's kaum begreifen, Daß ich geweint zu Nacht.

Bergangen ist mein Trauern; Ich fühl' es tief zur Frist, Wie du in diesen Schauern, O Herr, mir nahe bist.

Und deines Friedens selig, Mit ruhig heiterm Blick In deine Hand befehl' ich Auch dieses Tags Geschick.

### XXI.

Wohl flog mit rothen Wimpeln einst Mein Schiff in junger Zeit; Dann kamen Sturm und Wetter, Da trug ich schweres Leid.

Doch wie der frühe goldne Traum Zerging des Kummers Last; Nun schau' ich nach den Sternen Vom Steuer, ernst gefaßt.

Was immer kam, ich hab's erkannt, Am letzten war es gut; Das hat mein Herz gegürtet Mit einem festen Muth.

Fahr zu, mein Schiff, fahr fröhlich zu Durch Glanz und Nebelrauch! In deinen raschen Segeln Der Wind ist Gottes Hauch.

### XXII.

Seiner Tage dunkles Ringen, Seines Bolks Begehr und Streit, Alles mag der Dichter singen; Aber viel gehört der Zeit.

Mag er zorn'gen Kampf erheben, Wenn's der Augenblick gebeut; Doch dazwischen soll er weben, Was sich fort und sort erneut,

Denn es werden einst Geschlechter, Die auf seinen Siegen stehn, Ungerührt im wunden Fechter Nur ein prächtig Schauspiel sehn.

Das nur wird durch ihre Reihen Gehn mit vollem Widerklang, Was er von den ew'gen Dreien, Gott, Natur und Liebe sang.

## XXIII.

Nun sich Laub und Knospe dehnen, Und der Wald in Beilchen blüht, Glüht auch mir das alte Sehnen Wie ein Feuer durch's Gemüt.

Ruhig sind nur, die da starben; Herz, du spürst zu dieser Frist An dem Brennen deiner Narben, Daß du noch lebendig bist.

1

# XXIV.

Ueber der dunkeln Haide Wie weit, wie klar die Nacht! Mein Aug' in stiller Weide Bersinkt in ihrer Pracht.

Aufblinkend fließt durch's Blaue Wie Gold der Sterne Zug; Ich spüre, wie ich's schaue, Der Erde leisen Flug.

Das Haupt zurückgebogen, Emporgespannt den Blick, Fühl' ich's in mir wie Wogen Leis flutender Musik,

Als käm' ein Widerhallen Bon jenen Harmonien, Darin die Sphären wallen, Durch meine Brust zu ziehn.

# XXV.

Lilie du im Rosengarten, Leicht und hoch auf schlankem Stamme Schwebst du in den Morgenlüften, Eine zarte Silberflamme.

Wie dein Kelch dem Stral erschlossen Sich nach unten fest verschränket: Eigen scheinst du kaum der Erde, Nur dem Himmel, der dich tränket.

Ach, du grüßest mich von Einer, Die ich rein, wie dich, erkannte, Die ich einst mit süßem Namen Seele meiner Seele nannte,

Die mich lehrte, wie die Liebe Himmlisch sich enthüllt in Schmerzen — Wenn ich ihrer nur gedenke, Wird es Sabbath mir im Herzen.

# XXVI.

Laß dich nicht gereun der Thränen, Die du liebend einst geweint! Unverloren blieb dein Sehnen, Ob du's anders auch gemeint.

Was als Blume du zu pflücken Allzuraschen Sinns geglaubt, Sieh, nun flammt's, dich zu entzücken, Dir als Sternbild über'nı Haupt.

#### XXVII.

D laßt mir meine stille Weise, O reißt mich nicht hervor an's Licht! Mich dürstet nicht nach eurem Preise, Und eure Bahn ist meine nicht.

Dem Sänger sind genug der Schlingen Bom eignen heißen Blut gelegt; Es frommt das Maß in allen Dingen, Und doppelt, wo man Geister wägt.

Ist dieser Brust ein Ton beschieden, Der stimmt in eures Herzens Schlag: Wohlan, so gönnt mir Rast und Frieden, Daß ich ihn voll verströmen mag!

Doch nicht wo bei der Kerzen Funkeln Den Reigen wilde Laune führt, Der Gott hat immer nur im Dunkeln Die Seele tönend mir berührt. Er flieht die Stätten, wo die Menge Sich Gößen formt und dann zerbricht; Drum laßt mich werth sein seiner Strenge, Und reißt mich nicht hervor an's Licht!

#### XXVIII.

Sieh das ist es, was auf Erden Jung dich hält zu jeder Frist, Daß du ewig bleibst im Werden, Wie die Welt im Wandeln ist.

Was dich rührt im Hergensgrunde, Einmal kommt's und nimmer so; Drum ergreife kühn die Stunde, Heute weine, heut sei froh!

Gieb dem Glück dich voll und innig, Trag' es, wenn der Schmerz dich preßt, Aber nimmer eigensinnig Ihren Schatten halte fest.

Heiter senke was vergangen In den Abgrund jeder Nacht! Soll der Tag dich frisch empfangen, Sei getreu doch neu erwacht. Frei dich wandelnd und entfaltend, Wie die Lilie wächst im Feld, Wachse fort und nie veraltend Blüht und klingt für dich die West.

#### XXIX.

Durch Erd' und Himmel leise Hinflutet eine Weise Wie sanftes Harfenwehn, Die jedem Dinge kündet, Wozu es ward gegründet, Woran es soll vergehn.

Sie spricht zum Adler: Dringe Zur Sonne, bis die Schwinge Dir trifft ein Wetterschlag! Spricht zu den Wolken: Regnet, Und wenn die Flur gesegnet, Zerrinnt am goldnen Tag!

Sie spricht zum Schwan: Durchwalle Die Flut und dann mit Schalle Ein selig Grab erwirb! Sie spricht zur Feuernelke: In Duft glüh' auf und welke! Zum Weibe: Lieb' und stirb!

# XXX.

Nach des Siechthums langer Plage Endlich diese lichten Tage, Blauer Himmel, stiller See; Rebendust in sonn'gen Lüsten, Tannen über schwarzen Klüsten, Und von sern der Gletscher Schnee! Ach, da kommt noch einmal wieder Innig Wohlsein auf mich nieder, Und im warmen Born der Lieder Löst sich auch das letzte Weh. Sprüche.

So lang du wallst auf Erdenbahnen, Dem Jrrthum, Freund, entgehst du nicht; Doch läßt dich Irrthum Wahrheit ahnen, Irrthum ist Farbe, Wahrheit Licht.

2.

Freude schweift in die Welt hinaus, Bricht jede Frucht und kostet jeden Wein; Riefe dich nicht das Leid nach Haus, Du kehrtest nimmer bei dir selber ein.

Wider den Schmerz dich zu vermauern, Ist so verkehrt wie maßloß Trauern; Du sollst von ihm dich mahnen lassen, In dir dein Höchstes doppelt fest zu fassen.

4.

Du weißt, ein Leid aus Gottes Hand Turchläutert dich wie Feuerbrand. So lerne, wenn dich Menschen fränken, Daß Gott auch dies dir schickt, zu denken; Das mindert zwar nicht ihr Verschulden, Aber es reinigt dein Erdulden.

5.

Das magst du selbst am Kleinsten spüren: Wo die Schuld gegangen hinaus, Immer durch dieselbigen Thüren Tritt die Buße zu dir in's Haus.

Schreibe mit unbedachtem Stift Kein leichtes Wort an die leere Wand! Daß keinen Reim dir eine Geisterhand Darunterschreibe, der in's Herz dich trifft.

7.

Wenn was Gott dir zur Freude bescheert Deine Thorheit in Leid verkehrt, Wird er dich fünftig der Müh' überheben, Und das Leid dir schon fertig geben.

8.

Wie sollen die Freuden dir wiederkommen, Wenn du sie ruchlos aufgenommen! So manche trat zu dir in's Haus, Und ging als Sünde wieder heraus.

Zerlege nur und ruhe nimmer! Wie fein dein Scharfsinn mißt und trennt, In allem Höchsten bleibt dir immer Ein unergründlich Element.

#### 10.

Heißt dein Herz dich Gutes thun, Thu es rein um deinetwillen; Läßt das Schöne dich nicht ruhn, Bild' es, deinen Trieb zu stillen; Doch das lasse dich ungeirrt, Was die Welt dazu sagen wird.

## 11.

Warum du wider alles Hoffen Noch niemals mitten in's Schwarze getroffen? Weil du's nicht lassen konntest, beim Zielen Immer in's Publikum zu schielen.

Sobald sich Wahrheit nur, das junge Kind, Von weitem zeigt und ruft: Macht auf geschwind! So lauert auch schon grimmig hinterm Thor Die alte Lüg' und schiebt den Riegel vor.

13.

Lüge, wie sie schlau sich hüte, Bricht am Ende stets das Bein; Kannst du wahr nicht sein aus Güte, Lern' aus Klugheit wahr zu sein.

14.

Wenn du giebst, gieb ungesehn, Ganz dem Freund und mild dem Armen; Thu's aus innigem Erbarmen, Und vergiß es, wenn's geschehn.

Undank ist ein arger Gast; Aber an den angethanen Liebesdienst den Freund zu mahnen, Ist so arg wie Undank fast.

### 16.

Wenn dir die Freude zu trinken beut, Thu' einen herzhaften Zug für heut; Willst du den Krug bis zum Grunde genießen, Wird dir die Hefe dazwischen fließen.

## 17.

So du als Wirth zu Tisch dich setzest, Schenke du nur vom besten Wein; Denn wie du deine Gäste schätzest, Co wird dir selbst das Gastmahl sein.

Gönne dem Herbst zum Eigenthume Den blassen Kranz doch, der ihn schmückt! Ist denn die Aster keine Blume, Weil dich die Rose höher entzückt?

# 19.

Greift nur nach jedem bunten Schein, Euch den Gesellschaftssaal zu schmücken! Aber die Kunst geht nicht hinein, Sie müßte gar zu tief sich bücken.

#### 20.

Bist du betrübt, beseligt, Herz, So meide der Gesellschaft Fratzen; Dein höchstes Glück, dein tiefster Schmerz Sind ihnen nichts, als Stoff zum Schwatzen.

Recht ist hüben zwar wie drüben, Aber darnach sollst du trachten, Eigne Rechte mild zu üben, Fremde Rechte streng zu achten.

22.

Renn', o kenne deine Sphäre, Laß sie nimmer ohne Noth! Bist du Seesisch, bleib' im Meere, Süßes Wasser ist dein Tod.

23.

Was du gründlich verstehst, das mache, Was du gründlich erfuhrst, das sprich! Bist du Meister im eignen Fache, Schmäht kein Schweigen im fremden dich. Das Reden von Allem magst du gönnen Denen, die selbst nichts machen können.

Laß dir den frischen Muth nicht beugen Durch des Verzweiflers Jammerspruch. Er schreit: "Die Zeit kann nichts mehr zeugen," Sonst fühlt' er selbst sich als Eunuch.

25.

Mit wen'gen kommst du nimmer sort, Doch hunderttausend bring' zusammen; Dann sprich es aus, das rechte Wort, So setzest du die Welt in Flammen.

**26**.

Viel lieber Hoffart unverblümt, Als wenn bei seines Unwerths Proben Dir Einer seine Bescheidenheit rühmt, Und doch nur will, du sollst ihn loben.

Mit unsrer Tagskritik verdarb ich's leider, Daß ich sie nie um ihre Weisheit frug; Sie klopft noch stets die abgelegten Kleider, Die ich vor fünfzehn Jahren trug.

28.

Von greisen Knaben welche Bande Tobt dort heran, und lärmt und schreit? Sie reden irr vom Menschenverstande Und sind berauscht von Nüchternheit.

29.

Wirf bein Talent nicht so hinaus, Beleidigung damit zu rächen! Die Biene, die versucht zu stechen, Bringt keinen Honig mehr nach Haus.

"Wie soll ich mich im großen Schwalle Zur Geltung bringen, sag' mir's an!" Mach Eins nur trefflicher als alle, Nur Eins, was so kein andrer kann.

31.

Klug ist, wer stets zur rechten Stunde kommt, Doch klüger, wer zu gehn weiß, wann es frommt.

32.

Der spielt leicht übermüthig Spiel, Wem gleich der Sieg vom Himmel siel; Wer siegen lernt' in Niederlagen, Wird auch das Glück des Siegs ertragen.

Das wollen wir Platen nicht vergessen, Daß wir in seiner Schule gesessen; Die strenge Pflicht, die römische Zucht, Sie trug uns allen gute Frucht. Aber wir möchten dabei nicht bleiben, Das Dichten wieder deutsch betreiben, Und gehn, wohin der Sprache Geist Mit ahnungsvollem Laute weis't.

34.

Was rühmst du deinen schnellen Ritt! Dein Pferd ging durch und nahm dich mit.

35.

Frrational erscheint das Leben; Die Kunst soll keine Brüche geben.

Zweck? Das Kunstwerk hat nur einen, Still im eignen Glanz zu ruhn; Aber durch ihr bloß Erscheinen Mag die Schönheit Wunder thun.

37.

Höchstes Glück ist kurzes Blipen, Fühl's und sprich: auf Wiederkehr! Ließ' es dauernd sich besitzen, Wär' es höchstes Glück nicht mehr.

38.

Nur nicht dies und das verlangen Sollst du, wenn die Stunde kommt; Was sie bringt, das lern' empfangen, Und sie bringt gewiß, was frommt.

Zanke nie, wenn deiner Klarheit Herb ein Graukopf widerspricht; Reigentanz und junge Wahrheit Lernen sich im Alter nicht.

40.

Nicht ein Sinn, erkühlt zu Eis, Ueber Sünden wilder Jugend Richte nur, wer stark in Tugend Selbst doch von Versuchung weiß.

#### 41.

Bangt dir um deiner Knaben Seelen, So halt' sie scharf in Sitt' und Zucht; Ihren Glauben magst du Gott befehlen, Denn Glaub' ist erst des Lebens Frucht.

Streb' in Gott dein Sein zu schlichten, Werde ganz, so wirst du stark: All dein Handeln, Denken, Dichten Duell' aus Einem Lebensmark. Niemals magst du reinsten Muthes Schönes bilden, Gutes thun, Wenn dir Schönes nicht und Gutes Auf demselben Grunde ruhn.

### 43.

Wo Schönheit sich und Güt' entzwei'n, Da wird die Schönheit nicht mehr rein, Oder die Güte nicht ganz mehr sein.

#### 44.

Gott würde dich so hart nicht fassen, Hättest du sanft dich führen lassen.

Kommt dir ein Schmerz, so halte still, Und frage, was er von dir will. Die ew'ge Liebe schickt dir keinen Bloß darum, daß du mögest weinen.

46.

Wird die Luft auch trüb und trüber, Wandellos bleibt Gottes Huld; Leide dich nur, es geht vorüber, Wenn du Eins gelernt: Geduld.

47.

Wie ein Adler aus dem Blauen Ist der Schmerz, der seine Klauen Jählings scharf in's Fleisch dir schlägt, Aber dann mit starkem Flügel Ueber Wipfel dich und Hügel Zu des Lebens Gipfeln trägt.

Giebt die Noth dich wieder frei, Prüfe dich mit frommem Eifer, Ach, und wardst du drin nicht reifer, Sprich noch nicht: sie ist vorbei.

# Vermischte Gedichte.

Zweites Buch.

München.

### Die Erde.

Wohl hast du einst mit hoher Wonne Mein junges Herz getränkt, Natur, Wenn mich der Glanz der Frühlingssonne Zur Ferne zog durch Wald und Flur; Vertieft in mich, mit halbem Lauschen An deinen Wundern streist' ich hin, Und wob in all dein Blühn und Rauschen Der eignen Brust geheimsten Sinn.

Doch heilig ernster ist die Feier, Damit du jetzt mein Herz umwebst, Wenn du den falt'gen Isisschleier Vom hohen Antlitz lüftend hebst; Wenn du vom Reiz der bunten Schale Mein Auge still zur Tiefe lenkst, Und aus des hent'gen Tages Strale In's Dämmerlicht der Urzeit senkst. Da offenbart im Schwung der Auen, In schwarzer Grotten Säulenschooß Sich mir der Welle leises Bauen, Des Feuers jacher Zornesstroß; Da singt der Gurt geborstner Schichten Ein heilig Lied mir vom Entstehn, Und läßt in wandelnden Gesichten Die Schöpfung mir vorübergehn.

Und wieder schau ich's, wie mit Toben, Bom unterird'schen Dunst gedrängt, Der slüssige Kern des Erdballs droben Die meergebornen Krusten sprengt; Wie er, ein Strom von zähen Gluten, Bis in die Wolken rauchend stürmt, Und über Thälern dann und Fluten Zergipfelt zum Gebirg sich thürmt.

D Riesenkampf der Urgewalten, Drin eine Welt sich gährend rührt, Der von Gestalten zu Gestalten Mich auf ein letzt Geheimniß führt! Denn wie ich rastlos rückwärts dringe Von Form zu Form, erlischt die Spur; Ich steh' am Abgrund, draus die Dinge Der erste Lebenspuls durchfuhr.

Da fällt in's zagende Gemüte Ein Glanz aus tiefsten Tiefen mir: "Im Anfang war die ew'ge Güte, Und tausend Engel dienen ihr!" Und wie sie licht in Flammen wallen, In Fluten brausen allerorts, Empfind' ich schauernd über allen Den Hauch des unerschaffnen Worts.

# herakles auf dem Oeta.

Halt aus! Und ob's wie fressend Feuer auch Bis an's Gebein dir zehrt: dies ist das letzte, Was du zu dulden hast, halt aus mein Herz!

In Qualen noch des Todes preis' ich dich, D Bater Zeus, Erhabner; denn ich weiß, Du hast dem Sohne, dem in Sterblichkeit Geborenen, auch dies zum Heil verordnet, Und ziehst durch Leid und Hitze den du liebst, Weil er dich sucht, in deine Klarheit nach.

Aus eitel Kampf und Mühsal webtest du Mein irdisch Loos, und wie des Ringers Stunde Am Tag der Spiele ging mein Leben hin. Hab' ich vom Aufgang bis zum Niedergang Den Erdfreis nicht bewandert? Hab' ich nicht, Der nackte Mann, gerungen bis auf's Blut Mit all der Riesenbrut der schwangern Wildniß, Die, aufgequollen aus dem Element, In trok'ger Urkraft jeder Sühnung lachte, Bis diese Sehnen ihre Wuth erdrückt? Hab' ich nicht deines Himmels stolz Gewölb' Getragen auf den Schultern hier, und bin Hinabgestiegen zu den Pforten drunten Der ew'gen Nacht, daß ich den Wächter dort Mit meiner Hand, den grimmen, bändigte?

Nicht reut der Arbeit mich. Im Schweiß des Kampfes Wuchs in der Brust der Kühnheit Blüte mir, Des Harrens Muth, und meiner Glieder Kraft Ward wie geschmiedet Erz. Doch preis' ich dich Um Größeres. Denn wo die Brüder mir Trostlos verzagten, oder eingehüllt In dumpfen Trot unwillig nur dem Schicksal, Wie einer maßlos fremden Macht, sich beugten, Da gabst du mir's, durch alles Irrsals Graus Das Walten deiner Segenshand zu ahnen; Und immer, wenn ich der gewalt'gen Noth, Der unbeugsamen, sest in's Auge blickte, Zulett erkannt' ich in den strengen Zügen Dein Antlit doch, o Bater, wie's auf mich Auch so Verheißung lächelnd niedersah.

Heil mir! Denn wieder wie durch Schleier seh' ich's Zu dieser Stunde. Horch, schon rollt, schon rollt Um Deta's Gipsel aus entwölktem Blau Dein naher Donner Gnade kündend her, Und winkend zucht wie Adlerslügelschlag Dein Blitz herab. Hab' Dank, hab' Dank, es lodern Um mich die Scheiter; über, unter mir Schlagen der Lösung Flammen jauchzend auf, Und wie das Staubgeborne endlich, endlich Gleich wie ein mürb Gewand herniederslockt, Trägt mich des Rauches blühend Goldgewölk Hinauf, hinauf zu dir, und schauernd trink' ich In deinem Odem, der von oben mir Begegnet, Jugend und Unsterblichkeit.

# Ich fuhr von St. Coar.

Ich fuhr von Sankt Goar Den grünen Rhein zu Berge; Ein Greis im Silberhaar War meines Nachens Ferge.

Wir plauderten nicht viel; Die Felsen sah ich gleiten Dahin im Wellenspiel, Und dachte vor'ger Zeiten.

Und als wir an der Pfalz Bei Canb vorüber waren, Kam hellen Liederschalls Ein Schiff zu Thal gefahren.

In's weiße Segel schien Der Abend, daß es glühte; Studenten saßen drin, Mit Laub umkränzt die Hüte. Geibel, neue Gedichte.

10

Da ging von Hand zu Hand Der Kelch von grünem Glaste; Das schönste Mägdlein stand In goldnem Haar am Maste;

Sie streute Rosen roth Hinunter in die Wogen, Und grüßte, wie im Boot Wir sacht vorüberzogen.

Und horch, nun unterschied Das Singen ich der Andern: Da war's mein eigen Lied, Ich sang es einst vom Wandern;

Ich sang's vor manchem Jahr, Berauscht vom Maienscheine, Da ich gleich jenen war Student zu Bonn am Rheine.

Wie seltsam traf's das Ohr Mir jetzt aus fremdem Munde! Ein Heimweh zuckt' empor In meines Herzens Grunde. Ich lauschte, bis der Klang Zerfloß im Windesweben; Doch sah ich drauf noch lang Das Schifflein glänzend schweben.

Es zog dahin, dahin — Still saß ich, rückwärts lugend; Mir war's, als führe drin Von dannen meine Jugend.

# Kein hanch von flur und Wald.

Kein Hauch von Flur und Wald! Vom Fluß ein Rauschen kaum! Mein Schritt allein erschallt Gedämpft im weiten Raum.

Ihr Sternenzwielicht gießt Die Lenznacht erdenwärts, Und ihre Frische fließt Berjüngend an mein Herz.

Die wild in mir gestrebt, Des Tags Begier, entweicht; In meinen Abern schwebt Das Leben licht und leicht.

Fast ist's, als streifte kühl Mir eine Geisterhand Vom Haupte das Gefühl Der Schwere, die mich band. Und schauernd wonniglich In dunkler Lüfte Schwall Ergießt die Seele sich, Und schwimmt gelöst im All.

# Aus dem Schenkenbudy.

1.

Wein her! Wein, damit du es lernst, Herz, geduldig zu harren; Weil du schier mir brächest am Ernst, Gehn wir unter die Narren.

Weil zwei Schritte vor deiner Thür Nichts vom Leben mehr dein ist, Laß das Klügeln und forsche dafür, Wo der feurigste Wein ist.

Schwärmen wollen wir eine Zeit Bei den trunkensten Wirthen; Aber es liege das Schwert bereit Unter dem Grün der Myrten.

Handeln und singen in guten Tagen, In böser Zeit dazwischen schlagen, Oder, bist du verdammt zu ruhn: Nur nicht in müßiges Grollen versinken! Immer noch besser ist Schwärmen und Trinken, Als sich ärgern und gar nichts thun.

3.

Gegrüßt sei, wer mir kühnbeschwingt Gedanken bringt und Lieder singt! Gegrüßt, wer harmlos mir vertraut, Was ihn bedrückt, was ihn erbaut! Doch wer mir Gelahrtheit brockt in den Wein, Der soll mein Zechgenoß nicht sein.

4.

Bringet Kerzen, Wein und Saiten, Doch dann laßt dem Ding den Lauf! Freude läßt sich nicht bereiten, Wie die Blume geht sie auf.

Recht zu trinken ist auch eine Kunst, Die nicht jeglicher weiß zu fassen; Du sollst den Wein in dir walten lassen, Aber als Feuer, nicht als Dunst.

6.

Wenn du Flaschen frisch entsiegelst, Thu's mit Sinn und thu's als Meister; Denn es ist das Reich der Geister, Dessen Pforten du entriegelst.

7.

Das soll dir nicht verhohlen sein, Ormuz und Ahriman hausen im Wein; Unter dem Stöpsel im Goldenen, Blanken Schweben die freudigen Lichtgedanken; Ahriman kauert am Boden der Flasche, Und lauert, daß er dich erhasche.

Es prüft sein Schwert an Flock' und Flaum, Sein Gold im Tiegel der Kenner; Der Weinstock ist der Erkenntniß Baum Für die Seele der Männer.

9.

Laß mir die Knaben vom Feste, Denn sie haben noch nichts erlebt! Das ist am Weine das Beste, Daß die Erinnerung drüber schwebt.

#### 10.

Setzt mir, soll ich heiter schlürfen, Nicht den schmächt'gen Schoppen her! Mag ich auch nicht mehr bedürfen, Doch empfinden will ich mehr.

Flaschen laßt mich auf dem Tische, Fässer an den Wänden sehn. Daß mich gründlich was erfrische, Muß es aus dem Vollen gehn.

Das ist im Wein die Gotteskraft, Daß er zersprengt des Staubes Haft, Und deinen Geist auf goldner Schwinge Entrückt zum Mittelpunkt der Dinge, Wo du die Erde schaust von fern Im Sternenchor als lichten Stern.

12.

Tief am Grund im güldnen Becher Liegt der Schlüssel zum Paradies; Willst du ihn finden, so sei nur ein Zecher Wie Sokrates und wie Hasis.

13.

Suche den Hauch vom Jugendlenze Beim Wein zu nah nicht noch zu weit! Er weht nur eben auf der Grenze Zwischen dem Rausch und der Nüchternheit.

Schütte dein Herz in den Becher nur, So müssen die Sorgen versinken; Aber die Thorheit ist leicht von Natur, Die wird nicht mit ertrinken.

#### 15.

Wein, der glühende Freier, O wie schmeichelt er traut! Feurig hebt er den Schleier Meiner Seele, der Braut.

Feurig hebt er den Schleier, Und sie läßt ihm sein Recht; Aus der trunkenen Feier Sproßt ein Liedergeschlecht.

#### 16.

Augen feurig und feuriger Wein, Wo die zusammen hanthieren, Da müßt' ich ja kühl wie der Nordpol sein, Um nicht den Kopf zu verlieren. Laß ihn denn fahren dahin, den Wicht! Er schuf mir nur Grillen und Schmerzen; Berliebte und Trunkene brauchen ihn nicht, Sie denken mit dem Herzen.

#### 17.

Der Schent befchließt.

Frohsten Austausch hin und wieder Bot ich heut als wackrer Schenk; Gabt ihr Stimmung mir und Lieder, Gab ich euch mein best Getränk.

Mild durchwärmt und leicht erhoben, Frisch zu jedem Werk und klar, Sollt ihr's mir erst morgen loben, Daß mein Wein vortresslich war.

# Der Rhein.

(Fragment.)

Denährt von Gletscherbrüsten, heil'ger Rhein, Wenn du, dem blauen Schweizersee entstiegen, Dich jauchzend warfst vom schroffen Felsgestein, Und glorreich nun, ein Held nach frühen Siegen, Das Thal durchwallst im laub'gen Kranz von Wein, Jur Lust den Böltern und der Flur zum Segen: Wie schlägt dir hoch das deutsche Herz entgegen!

Und traun mit Fug. Denn deutschen Lebens Bild Und Zeuge bist du, seit von süßen Zähren Auf deinen Höhn der Rebstock seurig schwillt; All um dich her erwuchsen unsre Ehren; Du sahst zuerst erhöht des Reiches Schild, Des Reichs, nach dem wir fromm noch heut begehren, Wir Waisen, nun im eignen Vaterlande Ruhmlos zertheilt, wie du zuletzt im Sande. Den Kaisern warst du werth; die Starken zog Der Starke, daß, was gleich, zusammenwohne; Hier stand der Stuhl des großen Karl, hier bog Konrad das Haupt vor Konrad, eine Krone Mit Lächeln missend; hier im Festgewog Schied der im rothen Bart vom ehrnen Sohne; Siegstrunken mocht' er deinen Wirbeln lauschen, Nicht ahnend, daß sein Tod bald solches Kauschen.

Auf deinen Burgen horstet' ein Geschlecht Frei, wild und mild; es wohnt' in seinem Sinne Bon deiner Traub' ein Anflug, zum Gesecht Beseuernd wie zu Harsenschlag und Minne. Wie freudig blutet' hier der Edelknecht, Wenn aus der Herrin Blick von hoher Zinne Ein Gruß als erster, ach, und letzter Dank Auf sein verströmend Leben niedersank!

Und Städte sahn voll Truz in deine Welle, Wo unter'm Krummstab Bürgerfreiheit sproß Und Füll' und Kunst, und wo dann morgenhelle Die neue Zeit ihr Kinderaug' erschloß. Denn war's zu Mainz nicht, wo in stiller Zelle Ein andrer Dädalus die Flügel goß, Die stark das Wort in alle Winde tragen? Ward nicht zu Worms die Geisterschlacht geschlagen?

Und heut! Welch reich Gewühl umbraust noch heut Die Rebenufer, wo vom breiten Riffe Die Beste droht, und weit im That zerstreut Die Essen rastlos sprühn! Mit grellem Psisse Durchkeucht das Dampsgespann des Doms Geläut, Und durch die Fluten wandeln Feuerschiffe, Wie schwarze Riesenschwäne; Flaggen winken, Und Winzerjubel schallt, und Kömer blinken.

Gebrochen sind die Burgen. Ihre Zeit Ging aus. Doch sitt an ihrer Thürme Scharten Die Sage harfend noch, die Wundermaid, Und sallt im Traum von Chriemhisds Rosengarten, Vom Drachenstein und von der Nonne Leid. Und sließt das Mondlicht um die Felsenwarten: Da singt die Loreley und aus dem Dunkel Der grünen Wasser glimmt des Horts Gesunkel. Gruß dir mein Rhein! Wie leicht bei dir einst flossen Die Lieder mir, die jedes Tags Gewinn!
Mein Sternbild stand im Aufgang; noch im Sprossen Wie Laub um Pfingsten grünte frisch mein Sinn.
Gruß euch, die ihr mir damals wart Genossen In Leben und Gesang! — Wo seid ihr hin?
Ach, auseinander weit seit jenen Tagen,
Zu weit hat uns der Kampf der Zeit verschlagen. —

# Frühlingsmythus.

Wie schauert heute durch die Lüste Ein allgewalt'ger Sehnsuchtshauch! Es dringt bis in die tiefsten Klüste Der Sonnenstral durch Dunst und Rauch.

Und drunten hebt sich's ihm entgegen, Wie er die eis'gen Schleier lüpft; Du spürst es, wie in jungen Schlägen Das Herz der Erd' erwachend hüpft.

Aus ihrem Busen ringt ein Fächeln Wie leises Athmen sich hervor, Sie schlägt mit träumerischem Lächeln Des Wassers blaues Aug' empor.

Da geht aus uralt dunkeln Tagen Ein Klang durch meine Brust dahin, Im Käthselwort verschollner Sagen Vernehm' ich ahnungsvollen Sinn;

11

Und über's dampfende Gefilde Sing' ich das Lied als Frühlingsgruß, Wie einst vom Zauberschlaf Brynhilde Emporgebebt vor Sigurds Kuß.

## Böchftes Leben.

D linder Frühwind, Schein der Sonne, Wie füllt ihr heut mir Herz und Sinn! Getaucht in euch empfind' ich ganz die Wonne, Das holde Wunder, daß ich bin.

Es schwebt mein Geist in freudigem Genügen, Gelöst von jeder Mühe, jedem Zwang; Er athmet nur in leisen Zügen, Allein sein Athem wird Gesang.

Und wie ein kühles Feuer im Gemüte Mir spielend Ruhn und Thun in eins verklärt, Fühl' ich entzückt: dies ist des Lebens Blüte, Und preise den, der mir auch das beschert.

### Die Braut.

(Am Tage bor ber Sochzeit.)

Wie schmachtet' ich noch jüngst Um seinetwillen! Und dennoch wein' ich nun Für mich im Stillen.

Ach, als er heute mich So heiß umfangen, Kam in die Seele mir Ein endlos Bangen.

Schluchzend an seinem Hals Konnt' ich nicht sprechen; Mir war's, als wollte was In mir zerbrechen.

Das höchste Glück, so nah, Macht, daß ich bebe — O Liebster, wüßtest du, Was ich dir gebe!

# Auf dem Bee.

Nun fließt die Welt in tühlem Mondenlicht,
Die Berge sind in weißem Duft versunken;
Der See, der leis' um meinen Kahn sich bricht,
Spielt fern hinaus in irren Silberfunken,
Doch sein Gestad' erkenn' ich nicht.
Wie weit! Wie still! Da schließt in mir ein Sinn
Sich auf, das Unnennbarste zu verstehen;
Uralte Melodieen gehen
Durch meine Brust gedämpst dahin.
Es sinkt, wie Thau, der Ewiskeit Gedanke
Kühl schauernd über mich und füllt mich ganz,
Und mich umflutet sonder Schranke
Ein uferloses Meer von weißem Glanz.

# Romanze.

Die mit dem Reiz der braunen Glieder Im Tanz bezaubert jeden Sinn, Sie schwingt das Tamburin nicht wieder, Flamenca, die Zigeunerin.

Sie trug das Haar im Purpurnetze, Den blanken Fuß im Seidenschuh; Nun deckt der schattigste der Plätze Den Schlaf des schönen Wildlings zu.

O rastet nicht am Maulbeerstamme, Ihr Anaben, seid auf eurer Hut! Es spielt im Dunkeln eine Flamme Empor vom Boden, wo sie ruht.

Und oft beim Duft der Nachtviole, Sagt man, daß sie den Rasen sprengt, Und mit langsamem Blick zur Kohle Dem, der sie schaut, das Herz versengt.

# Mädchenlied.

Der du am Sternenbogen Als Erstling kommst gezogen, Schön vor den Brüdern du, O sei mit deinem Strale Gegrüßt sei tausendmale Lieblicher Bote der Ruh!

Schon lösest du das Bangen, Das mich am Tag umfangen, Mit kühlem Dämmer sacht, Und lässest mir im Innern Aufgehn ein süß Erinnern Wie eine Blume der Nacht.

# Gudruns Klage.

Nun geht in grauer Frühe Der scharfe Märzenwind, Und meiner Dual und Mühe Ein neuer Tag beginnt. Ich wall' hinab zum Strande Durch Reif und Dornen hin, Zu waschen die Gewande Der grimmen Königin.

Das Meer ist tief und herbe, Doch tiefer ist die Bein, Von Freund und Heimatserbe Allzeit geschieden sein; Doch herber ist's, zu dienen In fremder Mägde Schaar, Und hat mir einst geschienen Die güldne Kron' im Haar. Mir ward kein guter Morgen,
Seit ich dem Feind versiel;
Mein Speis' und Trank sind Sorgen,
Und Kummer mein Gespiel.
Doch berg' ich meine Thränen,
In stolzer Einsamkeit;
Am Strand den wilden Schwänen
Allein sing' ich mein Leid.

Rein Dräuen soll mir beugen Den hochgemuten Sinn; Ausduldend will ich zeugen, Von welchem Stamm ich bin. Und so sie hold gebahren, Wie Spinnweb acht' ich's nur; Ich will getreu bewahren Mein Herz und meinen Schwur.

O Ortwin, trauter Bruder, O Herwig, Buhle werth, Was rauscht nicht euer Ruder, Was klingt nicht euer Schwert! Umsonst zur Meereswüste Hinspäh' ich jede Stund; Doch naht sich dieser Küste Kein Wimpel, das mir kund.

Ich weiß es: nicht vergessen Habt ihr der armen Maid; Doch ist nur kurz gemessen Dem steten Gram die Zeit. Wohl kommt ihr einst, zu sühnen; Zu retten, ach, zu spät, Wann schon der Sand der Dünen Um meinen Hügel weht.

Es dröhnt mit dumpfem Schlage Die Brandung in mein Wort; Der Sturm zerreißt die Klage Und trägt beschwingt sie sort. O möcht' er brausend schweben Und geben euch Bericht: "Wohl lass 'ich hier das Leben, Die Treue lass' ich nicht!"

# Volkers Nachtgesang.

Die lichten Sterne funkeln Hernieder kalt und stumm; Von Waffen klirrt's im Dunkeln, Der Tod schleicht draußen um. Schweb' hoch hinauf mein Geigenklang! Durchbrich die Nacht mit klarem Sang! Du weißt den Spuk von dannen Zu bannen.

Wohl finster ist die Stunde, Doch hell sind Muth und Schwert; In meines Herzens Grunde Steht aller Freuden Herd.

- D Lebenslust, wie reich du blühst!
- D Heldenblut, wie kühn du glühst! Wie gleicht der Sonn' im Scheiden Ihr beiden!

Ich denke hoher Ehren,
Sturmlust'ger Jugendzeit,
Da wir mit scharfen Speeren
Hinjauchzten in den Streit.
Hei Schildgekrach im Sachsenkrieg!
Auf unsern Bannern saß der Sieg,
Als wir die ersten Narben
Erwarben.

Mein grünes Heimatleben, Wie tauchst du mir empor! Des Schwarzwalds Wipfel weben Herüber an mein Ohr; So säuselt's in der Rebenflur, So braust der Rhein, darauf ich suhr Mit meinem Lieb zu zweien Im Maien.

D Minne! wundersüße, Du Rosenhag in Blust, Ich grüße dich, ich grüße Dich heut' aus tiefster Brust! Du rother Mund, gedenk' ich dein, Es macht mich stark wie firner Wein, Das sollen Heunenwunden Bekunden.

Ihr Kön'ge, sonder Zagen
Schlaft sanft, ich halte Wacht;
Ein Glanz aus alten Tagen
Erleuchtet mir die Nacht.
Und kommt die Früh' im blut'gen Kleid:
Gott grüß dich grimmer Schwerterstreit!
Dann magst du, Tod, zum Reigen
Uns geigen!

# Abschied von Lindan.

(Serbft 1854.)

Valet muß ich dir geben, Du alte Lindenstadt; Schon glüht an deinen Reben Wie Purpur Blatt um Blatt; Schon stiebt es von den Wipfeln Und dunkler treibt die See, Und auf der Berge Gipfeln Erglänzt der erste Schnee.

Du bist mir hold gewesen;
So nimm des Gastes Dank,
Der hoffnungsvoll Genesen Aus deinen Lüften trank,
Den nach verjährter Plage Am grünen Flutenring Durchsonnter Frühherbsttage Beglückte Rast umfing. Da lernt' ich fromm aus's neue Die Stimmen all verstehn, Die durch des Himmels Bläue Im Zug des Windes gehn; Was in den Wellen schauert, Was in des Waldes Grund Sehnsüchtig glänzt und trauert, Noch einmal ward's mir kund.

Ich sah, wenn längst versunken In Schwarz der Thäler Grün, Am Schneehorn purpurtrunken Ein heiß Erinnern glühn; Wo grimm durch Klippenbogen Der Gießbach Bahn sich schuf, Erscholl mir's aus den Wogen Wie trotiger Jubelruf.

Und wie im segelhellen Besonnten Griechenschiff Mich einst auf blauen Wellen Das Lied Homers ergriff, Sprach hier in dunklen Zungen Aus Felsgeklüft und Tann Der Geist der Nibelungen Geheimnißvoll mich an.

Versenkt in tieses Lauschen Oft saß ich bis zur Nacht; Da kam's wie Adlersrauschen Auf mich herab mit Macht; Durch meinen Busen zückte Verwandter Drang und Klang, Und was mich hob und drückte, Ward slutender Gesang.

O stillvertiefte Stunden, Labsal der Sängerbrust, Wohl seid ihr hingeschwunden Rasch mit des Sommers Lust. Doch wallt das Herz lebendig Mir auf nach eurer Ruh, Und frohgekräftigt wend' ich Der Heimat heut mich zu. Dort winkt mir nach der Muße Manch liebgewordne Pflicht;
Es winkt mit hohem Gruße
Des Herrschers Angesicht,
Der, jedem Flügelschlage
Des deutschen Geistes hold,
Der Hoffnung künft'ger Tage
Ein licht Panier entrollt.

Die Kunst in Laub und Blume Umwob des Vaters Thron; Nun ringt mit solchem Ruhme Gedankenvoll der Sohn. Den Ernst der Weisheitschule Gesellt er jenem Flor, Und neigt vom Königstuhle Dem deutschen Lied sein Ohr.

Wohl mag ich treu ihm danken, Der für den Wanderstab Mir frommen Wirkens Schranken, Mir Herd und Heimat gab,

Beibel, neue Bedichte.

Und, weil er selbst tief innen Die heil'ge Flamme nährt, Mit fürstlich hohen Sinnen Des Dichters Freiheit ehrt.

#### Indische Weisheit.

Der Ganges rauscht; vernimm im Abendroth Die Lehre von der Wandlung nach dem Tod.

Was ist, das ist von Anfang her gewesen, Und wird im Tod zu neuem Sein genesen.

Der Inhalt bleibt, doch wechselt fort und fort Die Signatur nach ew'ger Satzung Wort.

Woran dein Herz zuletzt gedacht auf Erden, Darein wirst sterbend du verwandelt werden.

Trifft dich, o Jäger, noch voll Mordbegier Der Tod: den Wald durchschweifst du einst als Thier.

Warst du vertieft, der Schöpfung Lied zu lauschen, Als Blume wirst du blühn, als Welle rauschen.

Und so dein Gold dir zwang den dumpfen Sinn, Zum Erz im Bergesschacht fährst du dahin. Wohl faßt vor solchem Schicksal dich ein Beben; Doch steht's bei dir, ins reinste Licht zu streben.

Gedenk' an Gott zur Stunde, da der Pfeil Des Todes schwirrt, und du wirst Sein ein Theil:

Ein Tropfen, licht ins Meer zurstchgefunken, Spielend in Seiner Glut ein reiner Funken.

Doch dies erwäge: jählings naht der Tod Und keiner fagt dir, wo noch wann er droht;

So sei, daß er nicht überrascht dich fälle, Dein Auge stets gekehrt zur ew'gen Helle,

Und beines Wesens Blüte todbereit In Gott versenkt zu jeder Stund' und Zeit.

## Blaner Simmel.

Du Aetherblau, von sel'gem Licht getränkt, Durchsicht'ge Tiefe, drein der Blick sich senkt, Bis er geblendet taumelt, Abgrund du, Unendlicher, der Heiterkeit und Ruh, Wie schafft dein süßer Hauch den Geist mir leicht, Den staubumschränkten, der dir, ach, nicht gleicht, Und doch, von deiner Klarheit angerührt, In sich den Keim verwandter Zukunst spürt! Denn schauernd ahnt er, so gesättigt ganz Bon heil'gem Frieden ruhn im lautern Glanz, So Licht und Segen strömen mühelos Aus eigner nie erschöpfter Füllen Schooß — Das wird, ob auch nach langer Wandlung Pein, Zuletzt die Blume seines Wesens sein.

#### Wort und Schrift.

- D Wunder sonder Gleichen, wie im Laut, Sich der Gedanke selbst das Haus gebaut!
- Den Schall versinnlicht, der das Ohr nur trifft!

Nicht Willfür schuf das Wort, sonst wär' es hohl; Es ist des Geist's nothwendiges Symbol.

Und forschst du weiter, ist der Buchstab nur Des slüss'gen Lautes feste Klangfigur.

# Die Sehnsucht des Weltweisen.

Die fernen Flöten hör' ich schallen, Der Feierhymnus wogt darein; Es wälzt sich zu des Tempels Hallen Des Bolkes Strom im Morgenschein. Der Knaben rothe Fackeln stralen Auf weißer Festgewandung Zier; Die Priester tragen goldne Schalen Und führen den bekränzten Stier.

Wohl möcht' ich mit den Andern ziehen Und jubeln in des Opfers Rauch; Doch auf den Stufen, da sie knieen, Umsäuselt mich kein Lebenshauch. Der Kindheit milde Schleier sanken, Die mich umfangen lieb und eng, Und vor dem siegenden Gedanken Erlag der Götter bunt Gedräng. Doch wie sich des Olymps Gestalten Gleich Träumen lösten nebelhaft,
Da war es mir, als flöß' ihr Walten Zurück in Eine heil'ge Kraft;
Aus allem, was der Tag vollendet,
Spricht göttlich hoch ein ein'ger Sinn,
Und meine Seele stürzt geblendet
Vor dieses Reichthums Füllen hin.

Du, den ich zu nennen zage, Du ew'ger Geist, deß reines Licht Noch durch den Dunst der Göttersage In tausend Farben spielend bricht; Den sie in tausend Bildern ehren, Und dem doch nie ein Bildniß glich, Du, den ich nimmer kann entbehren, Du Einziger, wie fass' ich dich!

Im Weltall sucht' ich ohn' Ermatten Dich zu ergründen voll und ganz; Doch Nachts verhüllst du dich in Schatten, Und birgst am Tage dich im Glanz. Und wenn das Morgenroth mich weckte, Und überglüht aus meinem Traum Die Hand ich tastend darnach streckte: Es war nur deines Kleides Saum.

Wohl ruft der Donner deinen Namen, Wohl zeigt der Blitz uns deine Spur; Doch, ob sie deine Boten kamen, Sie bringen halbe Kunde nur. D, was von dir die Dinge stammeln Mit dunkelm Deuten fort und fort, Wirst du's, Erhabner, nie versammeln In ein lebendig klares Wort?

Wird nie dein liebender Gedanke, Boll Wehmut über unser Leid, Herab sich neigen in die Schranke Der sehnsuchtbangen Sterblichkeit? Wirst nie dein blendend Licht du lassen, Dich nah und menschlich kund zu thun, Daß wir mit Armen dich umfassen Und fromm an deinem Busen ruhn? Ach, tief in meiner Seele Grunde Da schläft ein Ahnen wundervoll: Der Lauf der Zeiten bringt die Stunde, Da solches Heil geschehen soll. D selig, denen du dein Wesen Dann sichtbar hold entgegensenkst, Die du zu himmlischem Genesen Aus deines Lebens Adern tränkst!

Dann wird der Baum der Menschheit grünen; Dann werden ihren alten Zwist Der Himmel und die Erde sühnen Durch den, der beider theilhaft ist. Ein sanstes Leuchten wird durchdringen Des Schicksals unverstandne Pein; Das Leben wird den Tod verschlingen, Und ein Gesetz der Liebe sein.

#### Der Cod des Ciberins.

Bei Cap Misenum winkt' ein fürstlich Haus Aus Lorbeerwipfeln zu des Meeres Küsten Mit Säulengängen, Mosaiken, Büsten Und jedem Prunkgeräth zu Fest und Schmaus. Oft sah es nächtlicher Gelage Glanz, Wo lock'ge Knaben, Ephen um die Stirnen, Mit Bechern flogen, silberfüßige Dirnen Den Thyrsus schwangen in berauschtem Tanz, Und Jauchzen scholl, Gelächter, Saitenspiel, Bis auf die Gärten rings der Frühthau siel.

Doch heut, wie stumm das Haus! Nur hier und dort Ein Fenster hell. Und wo die Säulen düstern, Wogt am Portal der Sklaven Schwarm mit Flüstern, Es kommen Sänsten, Boten sprengen fort; Und jedesmal dann zuckt umher im Areise Ein Fragen, das nur scheu um Antwort wirbt: "Was sagt der Arzt? Wie steht es?" — Leise, leise! Zu Ende geht's; der greise Tiger stirbt.

Bei matter Ampeln Zwielicht droben lag Der kranke Cäsar auf den Purpurkissen. Sein sahl Gesicht, von Schwären wild zerrissen, Erschien noch grauser heut, als sonst es pflag. Hohl glomm das Auge. Durch die Schläse wallte Des Fiebers Glut, daß jede Ader schlug; Niemand war bei ihm, als der Arzt, der alte, Und Macro, der des Hauses Schlüssel trug.

Und jest mit halbersticktem Schreckensruf Mus feinen Deden fuhr empor ber Gieche, Hochauf sich bäumend: Schaff' mir Rühlung, Grieche! Eis! Eis! Im Busen trag' ich den Besuv. D wie das brennt! Doch grimmer brennt das Denken Im Haupt mir; ich verfluch' es tausendmal, Und kann's boch laffen nicht zu meiner Qual; O gieb mir Lethe, Lethe, mich zu tränken! — Umsonst! Dort mälzt sich's wieder schon heran Wie Rauchgewölk, und ballt sich zu Gestalten -Sieh, von den Wunden heben fie die Falten, Und starren mich gebrochnen Auges an, Germanicus, und Drusus, und Sejan -Wer rief euch her? Kann euch das Grab nicht halten? Was saugt ihr mit dem Leichenblick, dem stieren, An meinem Blut und dörrt mir das Gebein?

's ist wahr, ich tödtet' euch; doch mußt' es sein. Wer hieß im Würfelspiel euch auch verlieren! Hinweg! — Weh mir! Wann endet diese Pein!

Der Arzt bot ihm den Kelch; er sog ihn leer, Und sank zurück in tödtlichem Ermatten; Dann, aus den Kissen, blickt' er scheu umher, Und frug verstört: Nicht wahr? Du siehst nichts mehr? Fort sind sie, fort, die fürchterlichen Schatten — Vielleicht auch war's nur Dunst. — Doch glaube mir, Sie kamen oft schon Nachts, und wie sie quälen, Das weiß nur ich. — Doch still! — Komm' setz' dich hier Nah, nah; von anderm will ich dir erzählen.

Auch ich war jung einst, traut' auf meinen Stern, Und glaubt' an Menschen. Doch der Wahn der Jugend Berstob zu bald nur; und, ins Innre lugend, Verfault erfand ich alles Wesens Kern. Da war kein Ding so hoch und baar der Küge, Der Wurm saß drin; aus jeder Großthat sahn Der Selbstsucht Züge mich versteinernd an, Lieb', Ehre, Tugend, Alles Schein und Lüge! Nichts unterschied vom reißenden Gethier Dies Kothgeschlecht, als im ehrlosen Munde Der Falschheit Honig und im Herzensgrunde Die größre Feigheit und die wildre Gier. Wo war ein Freund, der nicht den Freund verrieth? Ein Bruder, der nicht Brudermord gestistet? Ein Weib, das lächelnd nicht den Mann vergistet? Nichtswürdig alle — stets dasselbe Lied. Da ward auch ich wie sie. Und weil nur Schrecken Sie zähmte, lernt' ich Schrecken zu erwecken; Und Krieg mit ihnen führt' ich. Zum Genuß Ward ihre Qual mir, ihr verendend Röcheln. Ich schritt in's Blut hinein bis zu den Knöcheln — Doch auch das Grausen wird zum Ueberdruß. Und jest, nur noch gequält vom Stral des Lichts, Matt, trostlos, reulos starr' ich in das Nichts.

Sein Wort ging tonlos aus; er keuchte leis Im Krampf, von seinen Schläsen floß der Schweiß, Und graß verstellt, wie eine Larve, sah Sein blutlos Antlitz. Zu des Lagers Stusen Trat Macro da: Soll ich den Cajus rusen, Herr, deinen Enkel, den Caligula? Du bist sehr krank —

Doch Jener: Schlange, falle Mein Fluch auf dich! Was geht dich Cajus an! Noch leb' ich, Mensch. Und Cajus ist wie Alle, Ein Narr, ein Schurt', ein Lügner, nur kein Mann! Und wär' er's, frommt' es nicht; tein Held verjüngt Rom und die Welt, wie er mit Blut sie düngt.
Wenn's Götter gäb', auf diesem Berg der Scherben Vermöcht' ein Gott selbst nicht mehr Frucht zu ziehn; Und nun der blöde Knab'! Nein, nein, nicht ihn, Die Rachegeister, welche mich verderben, Die Furien, die der Abgrund ausgespien, Sie und das Chaos set' ich ein zu Erben!
Für sie dies Scepter! —

Und im Schlafgewand Jach sprang er auf, und wie die Glieder flogen Im Todesschweiß, riß er vom Fensterbogen Den Vorhang fort, und warf mit irrer Hand Hinaus den Stab der Herrschaft in die Nacht. Dann schlug er sinnlos hin.

Im Hofe stand
In sich vertieft ein Kriegsknecht auf der Wacht,
Blondbärtig, hoch. Zu dessen Füßen rollte
Des Scepters rundes Elsenbein und sprang
Vom glatten Marmorgrund mit hellem Klang
An ihm empor, als ob's ihn grüßen wollte.
Er nahm es auf, unwissend, was es sei,
Und sank zurück in seine Träumerei.
Er dacht' an seinen Wald im Weserthal:
Die düstern Wipfelkronen sah er ragen;

Er fah am Malftein die Genoffen tagen, Blank jedes Wort wie ihrer Streitart Stahl, Und treu die hand zum Gühnen wie zum Schlagen. Und an sein liebes Weib gedacht' er dann; Er fah sie siten an des Hüttleins Schwelle Im langen gelben haar, wie sie, mit Schnelle Die Spindel wirbelnd, in die Ferne fann, Wohl her zu ihm; und vor ihr spielt' am Rain Sein Knabe, der den ersten Speer sich schnitte, Und dem so kühn das blaue Auge blitte, Als spräch's: Ein Schwert nur, und die Welt ift mein! Und plötlich floß dann — wie, verstand er kaum — Ein andres Bild in seinen Beimatstraum; Bor seine Seele brangt' es sich mit Macht, Wie er dereinst in heißen Morgenlanden Als Wacht an eines Mannes Rreuz gestanden, Bei beffen Tod die Sonn' erlosch in Nacht. Wohl lag dazwischen manch durchstürmter Tag, Doch konnt' er nie des Dulders Blid vergeffen, Darin ein Leidensabgrund unermeffen Und dennoch alles Segens Fülle lag. — Und nun - wie fam's nur? - über seinen Gichen Sah er dies Kreuz erhöht als Siegeszeichen, Und seines Bolks Geschlechter sah er ziehn, Unzählig, stromgleich; über den Gefilden

Bon Waffen wogt' es; und auf ihren Schilden Stand jener Mann, und Glorie stralt' um ihn.

Da fuhr er auf. Aus des Pallastes Hallen Kam dumpf Geräusch; der Herr der Welt war todt; Er aber schaute kühn in's Morgenroth, Und sah's wie einer Zukunft Borhang wallen.

## Der Bildhaner des gadrian.

So steht nun schlant emporgehoben Der Tempelhalle Säulenrund; Getäfelt prangt die Auppel droben, Von buntem Steinwerk glänzt der Grund. Und hoch aus Marmor hebt sich dorten Das Bild des Donnrers, das ich schuf; Du rühmst es, Herr, und deinen Worten Folgt tausendstimm'ger Beifallsruf.

Und doch, wie hier vor meinen Blicken Das eigne Werk sich neu enthüllt, Mich selber will es nicht erquicken, Und fast wie Scham ist, was mich füllt. Ob nichts am hohen Gleißmaß sehle, Ob jedem Sinn genug gethan: Kein Schauer quillt in meine Seele, Kein Unnennbares rührt mich an. D Fluch, dem diese Zeit verfallen, Daß sie kein großer Puls durchbebt, Kein Sehnen, das, getheilt von allen, Im Künstler nach Gestaltung strebt, Das ihm nicht Rast gönnt, bis er's endlich Bewältigt in den Marmor flößt, Und so in Schönheit allverständlich Tas Käthsel seiner Tage löst!

Wohl bänd'gen wir den Stein, und küren, Bewußt berechnend, jede Zier, Doch, wie wir glatt den Meißel führen, Nur vom Vergangnen zehren wir. D trostlos kluges Auserlesen, Dabei kein Blitz die Brust durchzückt! Was schön wird ist schon da gewesen, Und nachgeahmt ist was uns glückt.

Der Kreis der Formen liegt beschlossen, Die einst der Griechen Geist beseelt; Umsonst durchtasten wir verdrossen Ein Leben, dem der Inhalt fehlt. Wo lodert noch ein Opferfunken? Wo blüht ein Fest noch, das nicht hohl? Der Glaub' ist, ach! dahingesunken, Und todter Schmuck ward sein Symbol.

Sieh her, noch braun sind diese Haare, Und nicht das Alter schuf mich blaß; Doch gäb' ich alle meine Jahre Für Einen Tag des Phidias; Nicht weil des Bolks verstummend Gaffen, Der Welt Bewundrung ihm gelohnt; Nein, weil der Zeus, den er geschaffen, Ihm selbst ein Gott im Sinn gethront.

Das war sein Stern, das war sein Segen, Daß ihn mit ungebrochnem Flug Der höchsten Urgestalt entgegen Der Andacht heil'ger Fittich trug. Er durft' im Reigen der Erkornen Boll Glanz noch den Olympos sehn, Indeß wir armen Nachgebornen In götterloser Wüste stehn. Da uns der Himmel ward entrissen, Schwand auch des Schaffens himmlisch Glück; Wohl wissen wir's, doch alles Wissen Bringt das Verlorne nie zurück. Und keine neue Kunst mag werden, Bis über dieser Zeiten Gruft Ein neuer Gott erscheint auf Erden, Und seine Priesterin beruft.

#### Sonett des Dante.

Sobald die Nacht mit dunklem Flügelpaar Die Erd' umfängt, daß jeder Stral verblaßt: In Luft und Meer, im Wald von Ast zu Ast, Und unterm Dach wird still was rege war.

Denn Schlaf, der durch die Glieder wunderbar Sich ausgießt, gönnet dem Gedanken Rast, Bis daß auf's neu den Tag mit seiner Last Aurora weckt im blonden Lockenhaar.

Ich Unglücksel'ger nur bleib' unerquickt; Denn Seufzen, feindlich aller Ruhe, schafft Mein Auge schlaflos und mein Herz voll Bangen.

Und, gleich dem Bögelchen im Garn verstrickt, Je mehr ich suche zu entsliehn der Haft, So mehr im Wirrsal find' ich mich gefangen.

# Palmsonntagmorgen.

Es fiel ein Than vom Himmel himmlisch mild, Der alle Pflanzen bis zur Wurzel stillt;

Laß dein Sehnen,

Laß die Thränen!

Es fiel ein Thau, der alles Dürften stillt.

Ein sanftes Sausen kommt aus hoher Luft, Still grünt das Thal und steht in Beilchenduft;

Göttlich Leben

Fühl' ich weben,

Ein fanftes Sausen kommt aus hoher Luft.

Wie Engelsflügel blitt es über Land;

Mun schmud' dich Herz, thu an ein rein Gewand!

Sieh, die Sonne

Steigt in Wonne,

Wie Engelsflügel blitt es über Land.

Macht weit das Thor! Ter König ziehet ein, Die Welt soll jung und lauter Friede sein; Streuet Palmen! Singet Pfalmen! Hosannah singt, der König ziehet ein.

# 3wei Pfalmen.

1.

Aus diesem Thal des Kummers Bernimm, o Herr, mein Flehen! Boll Angst, beraubt des Schlummers Lieg' ich die Nacht hindurch in heißen Wehen; Durch mein Gebein rinnt irr ein siebernd Grausen, Die wilden Wasser gehen Hoch über meine Seele hin mit Brausen.

Nicht weiß ich, wo ich bleibe, Von Thränen strömt mein Bette; Es ist an meinem Leibe Gesundes nichts und nichts, was Frieden hätte. Von Stöhnen heiser dent' ich meiner Fehle; O rette, rette, rette Aus dieses Jammers Abgrund meine Seele! Wohl fühl' ich, ich bin schuldig, Ich selbst an meinem Schaden; Doch du bist, Herr, geduldig, Ein Heiland und ein Arzt von großen Gnaden. Und wäre Sünde, roth wie Blut, die meine, Du kannst mich lauter baden, Daß ich wie frischgefallner Schnee erscheine.

Du kannst auch lösen wieder Dies Leid, das mir geschehen, Kannst die zerschlagnen Glieder Aufrichten, daß sie fest wie Säulen stehen. O birg dein Antlitz nicht zu dieser Stunde! Für Recht laß Inad' ergehen, Daß ich am Geist, daß ich am Leib gesunde!

Sieh an mein qualvoll Schwanken Gleich der verdorrten Blume; Wie soll mein Staub dir danken, So du der Gruft mich giebst zum Eigenthume? Die Todten schweigen deiner Herrlichkeiten; Doch hell zu deinem Ruhme Will ich mein klingend Harfenspiel besaiten. Dhilf, daß ich den Zagen Dein gnädig Walten deute, Und wie du Noth und Klagen In Reigen kehrst, und nimmst dem Tod die Beute. Denn sanft im Säuseln kommst du nach dem Wetter; O komm, o hilf auch heute, Mein Fels und meine Burg, mein Hort und Retter!

2.

Nach schwerer Irrfahrt langen bangen Stunden, Nun endlich hat die Schwalb' ihr Nest gefunden.

Sie baut im Vorhof an des Herrn Altären, Das ist die Statt, da trocknen alle Zähren.

Da fäuseln in den Palmen Heimatlüfte, Da blühn die Lilien, Frieden ihr Gedüfte.

Da springt wie Silber klar der Born der Gnaden, Die Seele trinkt und sie genest vom Schaden. Die blutroth war von Sinnenlust und Grolle, Wird rein wie Schnee und junger Lämmer Wolle.

Wo ist ihr Leid nun? Wie ein Traum zerronnen. Wo bleibt ihr Seufzer? Er verging in Wonnen.

Ein Tag der Rast in diesen Säulenhallen Ist mehr, denn draußen tausend Jahre wallen.

Und besser ist's, hier an den Schwellen wohnen, Als in der Welt ob allen Reichen thronen.

# Gefang des Priefters.

Der du einst in freier Liebe Dich in unsern Staub gebannt, Unsrer Brust verworrne Triebe, Ach, und all ihr Leid erfannt; Der du selbst in jenen Tagen Schmecktest der Bersuchung Bein: Denen, die im Kampf erlagen, Reiner, kannst du gnädig sein.

Ach, du weißt, in Sehnsucht schweisen Tausend Geister weit und breit;
Doch, vom Schein bethört, ergreisen Für das Wesen sie das Kleid.
Was nur geistlich mag gelingen,
Was nur göttlich kann erstehn,
Wollen sie im Fleisch vollbringen —
Sollen sie verloren gehn?

Die da suchen ohne Steuer Heimwehbang ein Ruhgestad, Die ein irres Liebesfeuer Hintreibt auf der Sinne Psad, Die im Dämmer tauber Schachten Graben nach der Wahrheit Licht, Alle, die nach Freiheit schmachten, Weinen Dich und wissen's nicht.

D beim Worte, das die Rächer Von der Sünderin verwieß, Bei der Milde, die dem Schächer Noch am Kreuz das Heil verhieß, Bei dem Glanz, der himmlisch blendend Um Damascus Weg geslammt, Und, den Sinn des Eifrers wendend, Ihn gesalbt zum Botenamt:

Zeuch, o Herr, die durst'gen Seelen, Die in dunkter Trostbegier Im Bergänglichen sich quälen, Zeuch sie liebend all zu dir! Statt der Schale, dran sie kleben, Laß sie schaun der Dinge Kern! Steig in ihrem dunkeln Leben, Steig empor als Morgenstern!

# Distigen.

# Tageszeiten ber Runft.

Dreifach sind in der Kunst wie im Leben die Stufen der Schönheit;

Geh zum Garten, im Bild zeigt sie die Rose dir an. Keusch in sich selber vertieft, wie ein halb noch zu rathendes Räthsel,

Birgt sie am Morgen im Kelch streng den geschlossenen Reiz;

Doch nun schwellt sie der Tag, da beginnt sie zu lächeln, geöffnet,

Kaum wie zum Gruße geneigt schwebt sie in ruhiger Pracht; Aber entgegengebeugt dem Bewunderer hängt sie am Abend, Und — weit offen den Schooß — strömt sie berauschenden Duft,

Stets noch schön und reicher als je; doch du ahnst in der Fülle,

Welche den Gürtel gelöst, schon den Beginn des Verfalls.

II.

Wissenschaft, stolzragender Bau, dran tausende rastlos Durch Jahrhunderte fort ewiglich wechselnd sich mühn! Selbst dem Gewaltigsten stellt sich ein Anderer bald auf die Schultern; Aber der Künstler beginnt, merk es, und schließt mit

sich selbst.

### III.

Freilich die Tochter des heutigen Tags ist immer die Dichtkunst, Aber die Mutter zugleich soll sie des künftigen sein. Was die Spoche besitzt, das verkündigen hundert Talente, Aber der Genius bringt ahnend hervor was ihr fehlt.

### IV.

Nicht die Natur blos macht den Poeten, es macht ihn die Runst auch;

Fülle des Wesens allein reizt, doch ermüdet sie bald. Nur so viel du gestaltend bezwangst vom inneren Reichthum, Mag, Jahrhunderte durch, ruhig im Wechsel bestehn.

# V.

Wo ein lebendiger Geist in den Stoff, den kühn er bewältigt, Seiner besondersten Art kenntlichen Stempel gedrückt, Da wohnt Zauber der Form. Ihr meint ihn freilich gewonnen, Wenn mit dem Schliff der Fabrik jedes Gepräg ihr verwischt.

### VI.

#### Reim.

Was sich zu suchen bestimmt und zu finden im Reich der Gedanken,

Leise dem ahnenden Sinn möcht' es die Sprache vertraun; Heimlich winken die Laute sich zu, mit verstohlener Sehnsucht, Aber der Dichter allein merkt's und erweckt den Accord.

#### VII.

# Reim und Affonang.

Wenn vieltönig im Reim sich die Zeilen des Liedes verschlingen, Schließt anlautender Klang fest der Romanze Geweb. Jenes ergötzt wie ein Strauß buntwechselnder Blumen, es fesselt Dies wie ein Kranz einfarb glühender Nelken den Sinn.

### VIII.

Dichter begehrst du zu sein? Du verwechselst Talent und Bedürfniß.

Bist du Prometheus schon, weil dich das Feuer erwärmt?

### IX.

Weil in den Lauf des Gedichts du stets Zufälliges aufnimmst, Wie sich's im Leben begiebt, rühmst du dich wahrer zu sein? Ei, so rühme den Maler doch auch, der, weil du am Zahnweh Jüngsthin littest, getreu mit der Geschwulst dich gemalt.

# X.

Wahrheit, lastendes Wort! Wer wagt zu verkünden: hier ist sie,

Wenn ihm die Brust nicht ein Gott unwiderstehlich bewegt! Doch wahrhaftig zu sein ist menschliche Tugend und scheidet Ewig den edleren Geist von der gemeinen Natur.

# XI.

Wahrheit, kannst du sie fassen mit sterblichen Sinnen, und wird sie

Nicht durch des Auges Natur schon, das sie schauet, getrübt? Treilich, aber nur so, wie des Urlichts schimmernde Reinheit Durch den verschleiernden Duft prächtig in Farben erblüht.

# XII.

Was doch heißt Ideal, als das Wirkliche, das sich zur Wahrheit

Aus des Künstlers Gemüth wiedergeboren erhöht? Was zufällig allein, gohr aus; doch es blieb das Besondre, Wie sich der Traube Natur stets noch im Wein dir verräth.

### XIII.

Wahrheit setzt sich zum Ziele die Kunst, nicht sinnliche Täuschung,

Ja, sic vernichtet sich selbst, wo sie zu täuschen versucht; Leben athmet des Künstlers Gebild im glänzenden Marmor, Gieb ihm Farben, und todt starrt es als Leiche dich an.

# XIV.

"Nur das Stoffliche gilt in der Zeit. Wer mag zum Gesang da

Trieb noch finden?" — Nicht du, der du so zweiflerisch fragst;

Toch zwiefach der Poet, auf daß von den himmlischen Gütern,

Deren die Menge vergaß, irgend ein Zeugniß doch sei.

# XV.

Wo die Kritik aufhört und der Schauer beginnt, ist ein Grenzstein Aufgerichtet; Talent scheiden sich hier und Genie.

# XVI.

Das ist des Lyrikers Kunst, aussprechen was allen gemein ist, Wie er's im tiefsten Gemüth neu und besonders erschuf; Oder dem Eigensten auch solch allverständlich Gepräge Leihn, daß jeglicher drin staunend sich selber erkennt.

### XVII.

Unübersethar dünkt mich das Lyrische. Ist doch der Ausdruck Hier von des Dichters Geblüt bis in das Kleinste getränkt. Auch in verwandelter Form noch wirken Bericht und Gedanke, Doch die Empfindung schwebt einzig im eigensten Wort.

#### XVIII.

Wechselnd färbt, wie der Stral des Gefühls, sich des Lyrikers Ausdruck;

Aber des Epikers Stil fließe wie reiner Krystall; Klar sei jede Gestalt, und unsichtbar wie das Licht nur Ueber dem Ganzen dahin schwebe des Dichters Gemüth.

#### XIX.

# Einem Erzähler.

Zeigst du dich selber bewegt, so bewegst du die Menge; sie weint dir

Leicht, wenn du, Thränen im Blick, Trauergeschichten erzählst;

Aber ein Höheres ist's, mit keuscher Verhüllung des Antheils Ruhig ein Werk aufbaun, das durch sich selber ergreift.

#### XX.

# Bur Ribelungenfrage.

Zweifelt, so viel euch beliebt, und erwägt philologische Gründe, Aber dem Dichter erscheint mindestens Eines verbürgt: Wer den Gesang anhub mit dem Falken im Traume der Chriemhild,

War auch den Tod Siegfrieds schon zu verkünden gewillt.

### XXI.

In der Geschichte verschwinden dir oft die Fäden des Schicksals, Aber des Bolkes Gemüth stellt in der Sage sie her.

# XXII.

Als ein Bergangnes erzählt dir der Borzeit Sage das Epos, Aber ein werdendes Loos zeigt der Dramatiker dir.

Weit dort streckt sich der Raum, bunt wechseln die Helden, und sichtbar

Tritt aus dem hohen Gewölk waltend die ewige Macht, Während du hier aus der menschlichen Brust ureigensten Tiefen Jegliche That aufblühn siehst in ein einig Geschick.

#### XXIII.

Episch dichtet das Volk im Unschuldstande. Das Drama Bächst als Frucht der Cultur, die mit sich felbst sich entzweit

Und sich zu sühnen versucht, indem sie den irdischen Zwiespalt 2113 die vergängliche Form ew'ger Gedanken enthüllt.

### XXIV.

Un den Grenzen der Menschennatur hinwandelt die Muse, Wo die unendliche Macht an das Vergängliche rührt; Aber sie findet die Brude gestürzt, da wölbt sie der Fris Glänzenden Pfad und entführt rettend das ewige Theil.

# XXV.

Richt im Sieg der Idee ruht einzig die tragische Gühnung, Auch die erhabene Form bändigt verklärend das Weh; Nimm der Antigone nur und dem Dedipus ihren Kothurn= gang,

Und sie erhöhn nicht mehr, nein, sie zerreißen das Herz.

#### XXVI.

### Othello.

Un dramatischer Kunft und Gewalt, was gleicht dem Othello? Aber er lastet wie Blei auf dem zermalmten Gemuth; Naht in Gigantengestalt das Geschick, so erhebt es uns schaudernd;

Doch es erdrückt uns, scheint's kleinlicher Bosheit Triumph.

#### XXVII.

### Shativeare.

Reiner erkannte den Menschen wie du, glorwürdiger Brite, Aber ein Höheres noch, Meister, verehr' ich an dir: Daß du in sterblicher Bruft stets flar die geheiligte Satzung Trugst, nach welcher ber Welt Lenker bie Dinge regiert.

### XXVIII.

# Ranfmann von Benedig.

Wie das geschriebene Recht vor dem göttlichen endlich ver= gehn muß,

Und den gesetzlichen Fluch himmlisch die Gnade bezwingt; Was kein andrer so tief in der höchsten Tragodie aussprach, Haft du, Gewaltiger, hier lächelnden Mundes gesagt.

### XXIX.

### Shiller.

Jugendlich schwärmt' ich für dich; dann ward ich lange dir untren,

Weil ich am lichten Gestirn schwärzer die Flecken empfand. Doch längst kehrt' ich zurück! die Gebrechen der einzelnen Werke Deckt mir die Hoheit zu deiner gesammten Natur.

### XXX.

# Goethe und Schiller.

Schön ist's, wenn das Gedicht uns reizvoll in sich hineinzieht, Daß der bezauberte Sinn drüber des Dichters vergißt; Aber den Pulsschlag auch der begeisterten Brust zu empfinden, Welcher im Werk durchbebt, ist ein erhabner Genuß.

### XXXI.

Wirken will der Poet, wie der Redner. Aber das Höchste Bleibt ihm die Schönheit doch, die er zu bilden sich sehnt. Jener behält den Erfolg im Blick stets, dieser erreicht ihn, Wenn er ihn über dem Drang seligen Schaffens vergißt.

### XXXII.

Wiß ist ein schelmischer Pfaff, der keck zu täuschendem Chbund Zwei Gedanken, die nie früher sich kannten, vermählt; Aber der nächste Moment schon zeigt dir im Hader die Gatten, Und vor dem schreienden Zwist stehst du betroffen und — lachst.

### XXXIII.

Mit feinlächelndem Mund eingehend auf deine Verkehrtheit Zeigt der Froniker dir schlagend, wie sehr du geirrt. Gründlich beweist er der Welt, schön sei dein häßliches Antlix, Aber indem er es thut, hält er den Spiegel dir vor.

# XXXIV.

Sittlich sei der Poet, kein Sittenprediger. Lehren Soll er, allein nur so, wie die Geschichte belehrt; Hat er ein ewig Gesetz in geschlossenem Bild euch entfaltet, Sei ihm die trockne Moral drunter zu schreiben erspart.

### XXXV.

Sprecht von Poeten mir nicht, die stumm im Gemüth ber Begeistrung

Feuer genährt, doch nie Worte verliehn dem Gefühl. Neben der Kraft wohnt stets allmächtig der Trieb, sie zu brauchen;

Wer freiwillig den Flug meidet, ist nimmer ein Aar.

#### XXXVI.

Architektur und Musik, euch beide begrüß' ich als Schwestern. Die ihr die zwingende Krast ewiger Maße bewährt. Was dort sichtbar im Raum als Verhältniß das Auge bezaubert,

Bannt hier mogenden Klangs in der Bewegung das Dhr.

### XXXVII.

Warum glückt cs dir nie, Musik mit Worten zu schildern? Weil sie, ein rein Element, Bild und Gedanken verschmäht. Selbst das Gefühl ist nur wie ein sanst durchscheinender Flußgrund,

Trauf ihr flingender Strom ichwellend und fintend entrollt.

#### XXXVIII.

Löwin und Nar, Poesie und Musik, wenn sie je sich in Inbrunst Gatteten, herrlich als Greif schwänge die Oper sich auf; Aber der zeugenden Kraft, der lebend'gen, bedürft' es von beiden;

Chemischem Experiment glückt ein Grophunculus nur.

#### XXXIX.

Mancher erkämpft ein Gebiet, doch nimmer gelangt er zur Herrschaft,

Auf dem eroberten Grund sinkt er verblutend dahin. Ach, und die mühlos dann den Besitz antreten als Erben, Gönnen den Lorbeerkranz kaum dem gefallenen Mann.

#### XL.

Früh vom Meister befreit sich der Genius. Tief in der Seele Trägter das Maß, und allein sucht er sich Gränzen und Ziel. Doch manch redlich Talent, das zuchtlos schweifend verkäme, Wird in der Schule gedeihn, wo es Beschränkung erlernt.

### LXI.

Wähle zum Lehrer dir nicht den Autodidakten, er weist dir Stets den geschlängelten Pfad, welchen er selber gewallt; Auch den Genius nicht, sein Weg führt über den Abgrund, Wo sein Flügel ihn trug, meint er, da müssest du gehn.

#### XLII.

Wenn du zum Thurm aufklimmst auf gewundener Staffel, erscheint dir

Defters das nämliche Bild, doch es erweitert sich stets, So auch kommst du zumeist, aufstrebend im Reich der Erkenntniß,

Auf ein Bekanntes zurück, aber du schaust cs erhöht.

### XLIII.

# Bur Abwehr.

Unabhängig im Strom mein sittliches Selbst zu bewahren Streb' ich, doch legt mir nicht auf, Sklave der Freiheit zu sein.

#### XLIV.

Daran magst du den Menschen in dir und den Künstler erproben,

Wie dich des Freundes Erfolg, der dich verdunkelt, berührt.

Kannst du dich seiner erfreun, und neidlos weichen dem Höhern,

Dann nur bist du es selbst werth, daß die Muse dich grüßt.

### XLV.

Sprich von Reue mir nicht, wenn du nichts empfindest als Unmuth

Ueber die Folgen der Schuld oder als Furcht des Gerichts. Wirkliche Reu' ist verwandelnde Glut; nur weil du ein Andrer Wurdest, sobald du sie fühlst, hat sie zu sühnen Gewalt.

# XLVI.

# Das Geheimniß der Sprache.

Wenn ein unendlich Gefühl aufwogt in der Seele des Dichters, Wenn ihm ein neuer Gehalt dämmernd den Busen bewegt, Nimmer sindet er Rast, es beklemmt ihn die gährende Fülle, Bis sie, gestaltet, zulest klar im Gesang sich ergießt. Ach, wie wächst ihm das Herz, wenn er dann, ergriffen vom Hauche,

Der auf der Sprachflut webt, nennend das Dunkle bezwingt,

Und beim vollen Gefühl ureigenen Schaffens und Bildens Dennoch das schauernde Glück höchster Empfängniß genießt! Fuhr wie ein Blitz ihm das Wort aus der Brust? kaum weiß er's zu scheiden,

Hat es erlösend ein Gott ihm auf die Lippe gelegt? Doch nun steht es geprägt, ihm selbst und allen verständlich, Und fast staunt er bestürzt fremd wie ein Wunder es an.— O dann mag er es ahnen von fern, das Geheimniß der Sprache,

Wie in der Zeiten Beginn aus dem erwachenden Geist, Da er sich selbst und die Dinge vernahm, das lebendige Wort sprang,

Offenbarung und That, göttlich und menschlich zugleich.

### XLVII.

Als aus Eden verbannt untröstlich Eva sich härmte, Schenkte der Herr ihr das Kind, daß sie der Thränen vergaß.

### XLVIII.

Menschen, willst du sie lieben, so mußt du zuvor sie erkennen, Gott erkennest du nur, Suchender, wenn du ihn liebst.

# XLIX.

Strecke die Hand nur empor im Gebet! Gott faßt sie von oben, Und die Berührung durchströmt dich mit geheiligter Kraft.

# L.

Oft, wie der Goldfrucht Ball, frühzeitig gebrochen, im Schiff erst Ausreift, wird dir das Glück erst als Erinnerung süß. Indas Ischarioth.

Er ist es! Jede Stunde lehrt: er ist's! Die Flut gehorcht ihm, und der Feigenbaum Berdorrt auf sein Gebot. Rein Geift ber Plage, Des Siechthums ift, ben er nicht banbigte; Die Stummen reden und die Lahmen mandeln, Aus ihren Gräbern stehn die Todten auf, Und gehn hervor im Schweißtuch. Das verbürgt Ihn als Propheten. Aber hätt' er auch Von diesen Wundern feins gethan und mare Das gange Land nicht seiner Zeichen voll, Vom todten Meere bis an Zions Burg: Wenn er mich anblickt, und aus seinem Auge Der stille Glanz ber Ewigkeit mich trifft, Wenn ich ihn reden höre, und sein Wort Voll schlichter Klarheit, jedem Kind verständlich, Und tief boch, wie des Himmels tiefster Abgrund, Die Besten meines Wesens schüttern macht, Fast wie Posaunenschall — das ist's, woran Ich dennoch spüren müßte: Hier ist mehr Denn Moses und Elias und ber Täufer, Bier ift ber Gine, ber verheißen ward.

Er ist's. Und doch, schau' ich in mich hinein: Wie starr und duster alles, und fein Ton, Der auf die Freudenbotschaft Antwort giebt! Warum denn stürmt nicht ohne Rückhalt ihm Dies Herz entgegen, warum jauchzt es nicht In lichten Psalmen auf, und schmilzt nicht hin Um Stral des Beiles, wie ein eis'ger Born, Der rauschend in lebend'ge Flut zergeht? Warum auch jett noch, da mich seine Kraft Für Augenblicke schauernd angerührt, Dampft trüber Zweifel, wie ein Nebel, wieder Im Geift empor mir, und wenn Zweifel nicht, Doch stete Lust, zu zweifeln? Was emport In diesen Gliedern, die boch Juda's Samen, Sich tropig wider seine Göttlichkeit, Und bäumt zurück vor seinem Liebesjoch Gleich wie ein störrisch Roß, und sähe lieber Das große Werk ber Gnaden ungeschehn, Als so geschehn? — Ich hab' es oft durchgrübelt, Doch all mein Grübeln frommt und ändert nichts.

Als Knabe hatt' ich Stunden, ahnungsreich Und wie voll Weissagung; dem Jüngling wurden Sie Kern des Lebens kald. — Sah ich den Römer Mit ehrnem Fuße schreiten durch dies Land,

Gebietrisch tropend, wo das Heiligthum Des höchsten ragt und in geweihten Grüften Der Staub der Bäter schläft: da wandte sich Von jachem Weh durchzuckt mein Gingeweid, Und jeder Tropfen Bluts in mir ward Zorn. Hinaus ins Felsgebirge trieb es mich, Und unterm Sternenhimmel, beim Gefeufg Des Nachtwinds in den durren Difteln, flammte Mein brünstig Beten Fluch um Fluch herab Auf der Bedrücker Haupt, und schrie empor Um ben Meffias, daß er uns erlöste Aus folder Schmach. — Und wenn ich heimgekehrt, Erschöpft vom Eifern, mich auf's Lager warf, Da füllten seltne Bilder mir den Schlaf, Und meiner Seele grimme Sehnsucht trat In förperlosen Schatten vor mich hin: Auf Bergeszinnen einsam fand ich mich, Und eine Hand aus Wolfen reichte mir Ein schneidig Schwert, und da ich's umgegürtet, Durchfloß mich eine Kraft wie Feuerwein. Im Sturme trug des Traumes Beift mich bann, Und hoch zu Roß durch Schlachten ging es hin, Durch blanke Speere, Leichen, Wagentrummer, Durch Blut und Staub — die Römerabler sanken Wie scheue Tauben vor dem Wetterschlag;

Weit, weit in's Unermeßne stob die Flucht, Und fern im Untergang stieg eine Röthe Von Flammen auf, und ward zum Feuermeer Von Pol zu Pol, und in der Glut verging Die Stadt des Gräuls und aller Heiden Trox.

Und wieder dann im Purpur sah ich mich, Das dunkle Scheitelhaar von Salböl triefend, Auf goldnem Stuhle; Harfen hört' ich rauschen, Und alle Gipfel überprangend stand Jehovahs Tempel, denn des Erdrunds Fürsten Knieten umher und huldigten dem Herrn, Der sie durch meinen Arm gebeugt — und mir.

So träumt' ich oft, und bacht' an Josephs Traum, Wenn ich erwacht'. Und all mein Leben ward Ein durstig Harren, dem das Gegenwärt'ge Nur Morgendämmrung großer Zukunft schien. Die Schriften der Propheten wühlt' ich durch Bei tieser Nacht, und sog aus dunklen Worten Mir Wachsthum jener Ahnung, die mein Mund Nicht kund zu geben wagte, mit Gebeten Den Himmel stürmend um Bestätigung. Doch Wochen, Monde, Jahre rollten hin, Eintön'gen Schwungs, und Heute war wie Gestern, Und nichts geschah.

Da plötlich an mein Dhr Erging ein dumpf Gerücht, das schüchtern erft, Wie Windesodem durch den Pappelwald, Durch's Volk bahinlief, doch im Weiterwandeln Anwuchs und tausendstimmig Brausen ward. Der Beiland, hieß es, ber Erwartete, Der Leu vom Stamme Juda fei gekommen, Und sühnen werd' er seines Bolkes Schmach. Und wundervolle Mähren gingen um Bom Stern, der über Bethlehem geleuchtet, Da er geboren ward; ergraute Hirten Entsannen sich, daß sie in jener Nacht Auf dunkler Feldwacht Engelsgruß vernahmen, Und daß sie dann mit fremden Königen Vor einem Kind gekniet, von dessen Lächeln Ihr trüber Sinn licht wie ber Himmel ward. Und wie die Greis' erzählten, glänzten ihnen Die faltigen Stirnen, gleich als floffe brum Der einst geschauten Glorie Wiberschein, Und ihre Reden tonten wie Musik.

Das alles traf den Geist mir, wie ein Blitz In's Wasser schlägt und seine Tiefen aufrührt, Und was auf meines Wesens lettem Grund Bedeckt von der Alltäglichkeit geruht, Kam wild vermischt nach oben: brünst'ge Sehnsucht Nach Heil für mich und für mein duldend Bolf, Ehrgeiz'ger Wunsch, getäuschten Stolzes Grimm, Gedankenunrast, welche nur mit Qual Den Zweisel trug und doch die Klarheit scheute; Und halb voll Hossinung, halb voll Furcht: er sei's, Ging ich zum Jordan.

Wunderbare Stunde,

Die noch in der Erinnrung mein Gemüth Durchbebt mit Schauern, und den Felsenkern Der Männerseele mir in weibisch Heimweh Dahin zu thauen droht — mir wär' es besser Bielleicht, ich hätte nimmer dich gesehn, Als daß du kamst und gingst, und all mein Leben Seitdem zum ungelösten Zwiespalt ward.

Auf einen König hatt' ich mich bereitet, Auf einen Helden, der wie Saul das Bolf Weit überragt' um eines Hauptes Länge, Auf einen Hohenpriester und Propheten, Deß Wort, in flammend Feuer eingetaucht, Die Seelen zündete zum heil'gen Krieg — Und nun, wie anders war er! — Demuth ganz, Holdsel'ge Sanstmuth — statt das Schwert zu zücken, Die Arme breitend, gleich als wollt' er drin Die Welt umfangen; all sein Feldgeschrei Sin Wort von Lieb' und Frieden, sonder Zeichen Der königlichen Hoffnung sein Gewand — Und dennoch glänzt' auf seiner klaren Stirn Göttlichen Ursprungs Stempel, dennoch lag In seinem Aug' ein unergründlich Etwas, Daß ich davor die Wimper niederschlug,

Und als ich nun Berwirrt, betroffen, mit mir selbst im Streit, Mich stehlen wollte durch des Volks Gewühl, Wie ein verletzer Hirsch das Dickicht suchend: Da wandt' er plötzlich auf mich her sein Antlitz, Und Halt gebietend mir mit einem Blick, Von dem ich spürte, daß mein Innerstes Ihm wie Krystall war, sprach er freundlich: Kommi! Ich weiß, wonach dich lüstet. Folge mir!

Ich folgt' ihm. Und für Stunden ward mir's nun, Ich sei verwandelt. In mein rastlos Stürmen Kam eine Stille, die, wie süßer Schlaf Des Kranken Fieber, mein erhitzt Gemüth Befänftigte; mein Wandel und Gebet Ward anders, denn zuvor; und Thränen weint' ich, Wie ich als Kind sie weinte, sonder Zorn. Und horcht' ich dann, gelagert bei den Andern, Dem Worte, das von seinen Lippen ging, Da ward mir oft zu Sinn, als wandert' ich In einem dunkeln unterird'schen Gang, Und sähe fern am äußersten Gewölb Den Stral des Tages sließen, und mich saßte Ein weich Verlangen nach dem Licht hinauf.

Doch Stunden waren's nur, und all ihr Glanz Und Glück war Traum. Mein Geist, auf Augenblicke In Bilder sansten Friedens eingelullt, Fuhr auf aus müß'ger Schwachheit, und verlangte Nach Größerem. — An seiner Wunderkraft Nicht konnt' ich zweiseln, doch was frommte sie, Wenn er sie rosten ließ, wie in der Scheide Die Klinge rostet? Thaten wollt' ich sehn, Zerbrochen Zions Joch, gerächt die Qual, Die wir erduldet, wieder hergestellt Der auserwählten Stämme Königreich, Ihn selbst gekrönt, und ihm zur Seite mich. Er aber zog durch's Land, und predigte,

Und heilte Rrante, statt mit Kriegsgeschwadern, Mit Fischern, Böllnern, Gundern sich umgebend, Bergab verbuhlten Dirnen, schwatt' am Brunnen Mit fremden Weibern, ja und hieß dem Raiser Den Bins uns geben, ber bes Raifers fei, Indeß sein trot'ger Lictor täglich doch Für Juda's Rücken frische Ruthen band. Und als ich endlich, in der büstern Brust Den ungebuld'gen Groll nicht länger zügelnd, Auf eines Berges Gipfel zu ihm trat, Und an sein Amt ihn mahnt', und ihm das Land Berheißend wies, das feines Fürsten harrte, Wie's vor uns lag mit feinen Geen und Städten Und Cedernhöhn in Abendglut getaucht, Da fuhr's aus seinem Aug' in meine Geele Wie zornig Wetterleuchten, und sein Ruf Ging dräuend in mein Ohr: Hinweg, Bersucher! Kommst du noch einmal? Hebe dich hinweg!

Seit jenem Tag steht etwas zwischen uns, Wie eine Mauer. Fremd ist mir sein Thun Und unbegreislich all sein Will' und Weg. Wohl pocht bisweilen seine Rede noch, Sein Blick an's Herz mir, daß die Angeln schüttern Wie vormals, wenn er heischte: Laß mich ein! Doch machtlos sprengt er nicht die Riegel mehr. Und wenn mein Juß ihm folgt, und wenn mein Leib Ihm noch gehorsamt, ist's Gewohnheit nur; Denn kaum, daß ich, was er gebot, vollführt, So schnellt mein Geist, wie ein gekrümmter Bogen, In seinen Stolz zurück, und Eines nur Empfind' ich noch, daß wir geschieden sind.

Nun hör' ich wundersame Stimmen oft, Die aus dem Boden gehn, im Winde schwimmen, Im Abendnebel flüftern an mein Dhr. Und wie ich ihnen lausche, wächst in mir, Gleich Winterzacken unterm Tropfenfall, Ein tödtliches Gefühl empor, wie Saß; Und ein Gedanke, den ich, feit er einmal Sprang aus ber Dämmrung und Gestalt gewann, Nicht mehr in's Nichts zurückzubannen weiß, Heißt durch ein unerhörtes Wagniß mich Das angefangne Werk nach meinem Sinn In's Gleis zu rücken, oder — fügt sich's nicht — Es zu zerbrechen, und auf seinen Trümmern Erhob'nen Haupts den eignen Weg zu gehn. Woher dies Trachten stammt, wohin's mich führt, Raum mag ich's fragen. Ist's ein ewig Schicffal, Das mich dahinreißt? Ist's ein Theil des Fluchs, Den Adam fallend seinem Stamm vererbt? Ist es der Sinn, dadurch der Engel reinster Von seiner Stirn das Diadem verlor, Und Satan ward? — Ich weiß es nicht zu nennen, Noch auch zu bänd'gen. Geh's denn seinen Gang! Balladen und Erzählungen.

# Des Deutschritters Ave.

"Herr Ott vom Bühl, nun drängt die Noth, Nun zeigt, wie treu ihr's meint! Das Feld ist roth und die Brüder sind todt, Und hinter uns rasselt der Feind.

"Wohl klag' ich manch gebrochnen Speer, Manch Wappenschild zerspalten; Doch schmerzt's um den heiligen Kelch mich noch mehr In meines Mantels Falten.

"Im Schlachtfeld tranken wir alle daraus, Zu sühnen uns mit Gott; Soll nun beim wüsten Siegesschmaus Der Heid' ihn schwingen zum Spott?

"Herr Ott, und fühlt ihr euch stark und jung, Noch einmal wendet das Roß, Versucht mit scharfem Schwertesschwung Noch einmal zu hemmen den Troß. Und haltet ihr nur so lang' ihn auf, Als ihr ein Ave sagt, So rettet meines Hengstes Lauf Den Kelch, um den ihr's wast."

Herrn Otts Besinnen war nicht groß, Sprach: Ja, und weiter nichts; Des Meisters Roß von dannen schoß Im Strahl des Mondenlichts.

Und als das Kreuz auf dem Mantel weiß Nicht mehr zu kennen war, Da sauste schon auf Gäulen heiß Heran der Lithauer Schaar;

Und als der Mantel fern im Schwung Nur schien wie ein fliegender Schwan, Da fielen sie den Ritter jung Mit grimmigen Streichen an.

Die frummen Schwerter blinkten frei, Es rasselten dumpf die Keulen, Dazwischen ging ihr Kampfgeschrei Wie hungriger Wölfe Heulen, Herr Ott vom Bühl sprach: Ave Marie, Und führt' einen Hieb, der traf; Der Häuptling flog vom Sattel auf's Knie Mit durchgespalt'nem Schlaf.

Das zweite Wort der Held dann sprach, Und hieb noch fräftiger schier; Der Bannerträger zusammenbrach, Und über ihn siel das Panier.

Und Wort um Wort, und Streich um Streich, Das war ein tapfer Gebet: Bei jedem Spruch lag alsogleich Ein Heide dahingemäht.

Und es klaffte dem Ritter das Stahlhemd weit, Und es färbten die Ringe sich roth, Er aber ward nicht laß im Streit, Und jeder Schlag war Tod.

Und es barst sein Schild, und es sank sein Pferd, Da kämpst' er fort zu Fuß; Mit beiden Händen schwang er das Schwert, Und betete weiter den Gruß. Und als zu Ende das Ave ging, Er führte noch Einen Streich, Und in gethürmter Leichen Ring Hinsank er blutig und bleich.

Sein Mund ward stumm, sein Arm ward schwer, Im Tode stand sein Herz; Nicht: Amen konnt' er sprechen mehr, Das war sein letzter Schmerz.

Doch die Lithauer warfen die Renner herum, Kein Streit mehr lüstete sie. Gerettet war das Heiligthum Durch des Ritters: Ave Marie.

Gott geb' ihm droben selige Statt Auf's tosende Schlachtgetümmel! Wer so auf Erden gebetet hat, Mag Amen sagen im Himmel.

#### Die Windsbraut.

Nun ist der Frühling kommen in's Land, So wonnig geht sein Hauch; Es schlägt die junge Nachtigall Im blühenden Fliederstrauch.

Sie schlägt so süß, sie singt so trüb Von großer Liebesmacht; Am Spiegel steht das Burgfräulein, Und strählt ihr Haar und lacht.

Da tritt ihr Bruder dar zu ihr: "D Schwester Kunigund, Berzeih dir Gott das Lachen Bon deinem rothen Mund!

Berzeih dir Gott dein arges Spiel Und deinen harten Sinn! Wer hat dich solche Kunst gelehrt Du stolze Zauberin? "Du fängst mir Ritter und Edelknecht Mit deiner Augen Schein; Du singst ihr Herz in Liebesglut, Und deins bleibt kalt wie Stein.

"D Schwester, wer mit Flammen spielt, Der lösch' auch, wo es brennt; Dein Locken und dein Höhnen Das nimmt kein gutes End."

Das Fräulein schüttelt ihr goldnes Haar: "Du sprichst nicht nach Gebühr. Und glänzt mein Aug', und blüht mein Mand, Sag' an, kann ich dafür?

"Was schiert mich all die Liebesglut, Von Ritter und Edelknecht! Laß sie verderben und sterben! Sie sind mir viel zu schlecht.

"Laß sie verderben und sterben! Ch' sie mich lehren frein, Der Wind, der Wind, das Königstind, Soll eh' mein Buhle sein." Zu Nacht das Fräulein schlief im Saal; Sie hatt' einen schweren Traum. Ihr war's, sie flög' ein Vogel Im bodenlosen Raum.

Sie flog und hatte nicht Rast, es ging Ein Sausen hinterher; Hoch über ihr die leere Luft Und unter ihr das Meer.

Und plößlich ward es todtenstill, Ihr Flügel war wie Blci: Hinunter stürzt sie jählings — Da wacht sie auf im Schrei.

Da horch, was klirrt und klingt im Saal? Die Fenster springen auf — So wie das Sausen dort im Traum, So fließt's an ihr herauf.

Des Lagers Decken lüften sich, Sie weiß nicht, wie's geschehn; Ihr faltig Nachtkleid flattert, Ihre goldnen Locken wehn. Es küßt sie was so kühle, Daß ihr das Blut gerinnt; Es kommt ein langer luft'ger Arm, Und hebt sie auf geschwind.

"Hinaus, hinaus, Feinslieb, und fort Im weißen Mondenschein! Und ist dein Fuß gleich unbeschuht, Es geht zum Hochzeitsreihn.

"Ich bin der Wind, das Königskind, Du überstolzes Blut; Die Wälder neigen sich unter mir, Und mir gehorcht die Flut."

Und über die Wälder trägt er fort, Und über das Meer sein Lieb, Mit Saus und Braus und Pfeisenklang — Weiß keiner, wo sie blieb.

# Die Türkenkugel.

Auf der Höh' am Felsenkirchlein, Rings vom Türkenheer umschlossen, Liegt ein Häuflein tapfrer Griechen Von des Bozzaris Genossen.

Achtmal hat die Schaar dort oben Schon begrüßt den Strahl der Sonnen; Achtmal schon ergrimmten Muthes Hat der Feind den Sturm begonnen.

Doch vergeblich in den Schluchten Häuft' er Todte nur zu Todten, Denn der Fels ist schroff, und sicher Trifft das Blei der Sulioten.

Drum von fern aus Feuerschlünden Will er nun Verderben senden; Kugeln über Kugeln wirft er Nach den steilen Felsenwänden. Aber mag sein glühend Eisen Seltnes Opfer nur erreichen: Schon beginnt ein andrer Würger Troben durch die Schaar zu schleichen.

Grauser als von Feindeswaffen Ist der Tod von Durstesqualen; Keinen Brunnen hat der Felsen, Und geleert sind Schläuch' und Schalen.

Und der Himmel blau und ehern Schaut herab mit Feueraugen; Ach, nicht reicht's, daß von den Halmen Sie den Thau der Frühe saugen.

Bleich, mit hohlen Wangen, schwanken Um das Kirchlein die Gestalten: Kaum vermag der Arm, entfräftet, Noch das lange Rohr zu halten.

Dorrend klebt die Zung' am Gaumen, Fieberglut durchrast die Glieder; In der Noth des neunten Abends Werfen sie sich flehend nieder: "Der du Mosis Stab gesegnet, Daß er Wasser schuf dem Volke, Der du auf Elias Rusen Kamst in schatt'ger Regenwolke,

"Herr, erbarm, erbarm dich unser! Sieh, wir sind wie trockne Scherben, — Bon des Feindes Schwert errettet, Laß uns nicht im Durst verderben!"

Und noch hallt es: "Herr, erbarm dich!" Ta in rothgewölbtem Bogen Aus dem Türkenlager sausend Kommt ein Feuerball geflogen.

Dröhnend schlägt er in die Klippe, Bohrt sich wühlend tief und tiefer, — Horch, da zischt es leis', und silbern Zuckt es auf im Felsgeschiefer:

Und es blinkt, und rinnt, und rieselt, Und mit Brausen dann geschossen Well' auf Welle kommt das Wasser, Dem das Erz die Bahn erschlossen. D wie lieblich rauscht der Sprudel In das Ohr der Kriegsgefährten! D wie schlürfen sie mit Wonnen Von dem Naß, dem langentbehrten!

Aber dann zu frommem Danke Siehst du sie die Hände falten: "Sei gepriesen, Herr der Gnaden! Wundervoll ist all dein Walten.

"Durch die Hand des grimmsten Feindes Weißt du Trost und Heil zu geben; Tod gedacht' er uns zu senden, Doch du wandtest Tod in Leben!"

#### Der reiche Mann von Köln.

Zu Köln ein reicher Kaufherr faß, Der hatt' ein Herz von Eisen; Er lebte dahin in Saus und Braus, Und drückte Wittwen und Waisen.

Er zählte sein Silber und wog sein Gold Und lachte dazu im Stillen; Der Richter bog um Gunst und Geld Das Recht nach seinem Willen.

Da war ein Mägdlein in der Stadt, Ein Kind von jungen Jahren, Er trieb es fort von Haus und Hof Mit grimmigem Gebahren.

Und als der Schnee im Winter siel, Und ging der Rhein mit Eise, Ihn jammerte nicht des Kindes Noth, Das hatte nicht Kleid noch Speise.

Und als der Frühling kam in's Land, Die Böglein fangen mit Schalle: Sie fanden das Mägdlein Morgens todt Auf einer Stren im Stalle.

Sie trugen es fort und gruben es ein Am Friedhof auf der Wiese; Die Scele ging in Sankt Michaels Schooß Hinauf zum Paradiese.

Den Tag darnach der Kaufmann ritt Wohl lachend daher im Trabe, Da standen drei Lilien weiß wie Schnee, Gewachsen auf dem Grabe;

Da standen drei Lilien weiß wie Schnee, Im Winde die Blumen gingen; Ein Böglein schwang vom Hügel sich auf, Im Flug hub's an zu singen:

"Herr Marx von Köln, Herr Marx von Köln, Wie bleich ist dein Gesichte! Du bist ein Mörder, Herr Marx von Köln, Ich lade dich zu Gerichte." Dem Kaufherrn wohl das Lachen verging, Sein Muth war all verloren; Er wandte sein Roß und jagte nach Haus, Bom Blute troffen die Sporen.

Er mochte nicht nehmen Speise noch Trank Vor ängstlichen Gedanken. Wohin er schaut' in Saal und Hof, Drei Lilien sah er schwanken.

Und als er Nachts auf den Kissen lag, Keinen Schlaf konnt' er erzwingen; Sobald ihm sielen die Augen zu, Hört' er das Böglein singen.

"Ach helft mir, helft mir, lieber Arzt! Ich will's euch neunfach zahlen, Mir brennt's im Herzen wie höllisch Feu'r; Helft mir von diesen Qualen!"

Wohl ging der Arzt, mit Sorg' und Fleiß Manch bittern Trank zu mischen; Es that nicht gut, es that nicht schlimm, Das Böglein sang dazwischen: "Herr Marx von Köln, an deiner Sünd' Wird alle Kunst zunichte! Du bist ein Mörder, Herr Marx von Köln! Ich lade dich zu Gerichte."

Und um die dritte Mitternacht Ging an der Thür ein Klopfen; Den Kranken tricb's vom Lager auf, Ihm floß die Stirn von Tropfen.

Und als seine Hand den Riegel schob, Sie flog vor Angst und Schmerze; Und als die Thür in den Angeln ging, Ein Zug blies aus die Kerze.

Der draußen stand, das war der Tod; Er nahm Herrn Marx von Köllen, Er sett' ihn auf sein aschfarb Roß Und suhr mit ihm zur Höllen.

## Am Waldsce.

Da draußen an der Halde, Da singt ein Vöglein frei: Jung Blut, geh' nicht zu Walde, Im Walde wohnt die Fei.

Bei Tag im Grase funkelt Ihr schuppiger Schlangenleib; Doch wenn der Abend dunkelt, Wird sie ein schönes Weib.

Sie sitzt in Mondscheinnächten Am schwarzen See im Tann, Und löst die langen Flechten, Und lockt den Wandersmann.

Da blitzen ihr die Augen Wie blauer Edelstein; Ihre kalten Lippen saugen Sein rothes Leben ein. Es schallt wie Wonn' und Grausen Ihr Lachen durch die Nacht, Bis fern mit kühlem Sausen Der Morgenwind erwacht.

Dann ächzt es in den Tannen, Dann braust's im Wogenschlund; Eine Schlange rauscht von dannen, Eine Leiche liegt am Grund.

## herr Walther.

Herr Walther lag im Zauberthurm In der Waldfrau schneeweißem Arm; — Frau Mechthild klagte bei tiefer Nacht Ihres Herzens bittern Harm.

Sie saß auf ihrem verwittweten Bett, Und weinte Thränen wie Blut; Zwei Monden war's, daß ihr Gemahl Ihr nicht am Herzen geruht.

Und als der Morgen in's Fenster sah, Vom Lager sprang sie empor, Und als man im Münster die Frühmette sang, Sie pocht' an des Bischofs Thor.

"Ach heiliger Bischof, nun rath und hilf, Groß Unheil sag' ich dir an; Die Waldfrau hat meines Gatten Herz Verzaubert mit Spruch und mit Bann. "Wohl lebten wir Monden drei und vier, Und die Zeit ward nimmer uns lang; Tags klang aus dem Wald herüber sein Horn, Und es hüpfte mein Herz bei dem Klang.

"Und bei Nacht, wie blühte so roth sein Mund! Und er küßte mich tausendmal. Nun hält ihn bezwungen das teuflische Weib, Und einsam verzehrt mich die Qual.

"Ach Bischof, heiliger Bater mein, Und weißt du ein Sprüchlein nicht, Das stark ist wider höllische Kunst Und solchen Zauber zerbricht?"

Den weißen Bart der Bischof strich; Er griff in den Busen hinein: "Da nimm die Kapsel von rothem Gold Mit des Märthrers heil'gem Gebein!

"Und hältst du sie hoch in Sonn' und Wind, Wenn von ferne die Glocken erschallen, Und rufst dreimal seinen Namen dazu, Der Zauber wird von ihm fallen." Frau Mechthild schürzt' ihr langes Gewand, Sie schritt in den Wald hinaus, Und als auf den Wipfeln der Mittag lag, Sie stand vor des Waldweibs Haus.

Die Glocken klangen so tief; Sie hielt die Kapsel in Sonn' und Wind, Herrn Walthers Namen sie rief.

Sie rief ihn zum zweiten und drittenmal, Vor Thränen vermochte sie's kaum; Herr Walther lag in der Waldfrau Schooß, Er hob die Stirn wie im Traum.

"Nun sage mir an, mein schneeweiß Lieb, Sag' an, was soll es bedeuten? Mir ist, als zöge mich was von hier, Und Glocken hört' ich läuten.

"Mir ist, ich müßt' mich besinnen auf was, Was süß und theuer mir war." Da sah sie mit funkelnden Augen ihn an, Und löst' ihr wallendes Haar. "Sieh hin, sieh her, was willst du mehr? Meine Locken sind güldene Schlangen, Mein Leib ist weiß, und mein Mund ist heiß, Du bist und bleibst gesangen."

Und sie küßt' ihn wild auf den lechzenden Mund, Da vergingen die Sinnen ihm all; Und als er zurück in den Schooß ihr sank, Sie lachte mit lautem Schall.

Frau Mechthild hörte das Lachen wohl, Ihr schnitt's wie ein Messer durch's Herz; Unter den Lindenbaum sank sie dahin Auf's Moos in tödtlichem Schmerz.

Sie wollte rufen und konnt' es nicht, Ihr war die Brust so beklommen; Sie rang und wand sich in stummer Qual, Es war ihr Stündlein gekommen.

Und als die Sonne zu sinken kam, Ein Knäblein lag ihr im Schooß, Das schaute sie an mit Walthers Blick Aus Augen blau und groß. "D Kind, mein Kind, nun erbarme sich dein Der Bater droben im Licht! Mit Thränen wirst du getaufet sein, Einen Vater hast du nicht.

Durch Wald und Wind, mein Waisenkind, Komm, komm, nun trag' ich dich fort." Da that der Knab' einen hellen Schrei, Als wollt' er nimmer vom Ort.

Herr Walther lag in der Waldfrau Schooß, Er hörte des Kindleins Schrei, Da war's, als spräng' ihm in tiefster Brust Ein tönend Glas entzwei;

Und rings zerging's wie ein weißer Dampf, Und leicht ward Seel' und Leib. "Laß los, Verfluchte, laß mich los! Ich muß zu meinem Weib.

"Zu meinem Weib, das ich vergaß, Zu meinem Fleisch und Blut — O Gott im Himmel sei Preis und Dank! Nun wird noch alles gut!" Den Teppich zerriß er und sprang hinab Tie Stusen zu vier und vier. "D du vergieb, mein treu, treu Lieb! Nun scheid' ich nimmer von dir.

"Und grüß dich Gott, mein Knab, mein Kind, Und segne dich tausendsach, Und segne dir auch dein Stimmlein hell, Tas all den Zauber zerbrach!"

## Die weiße Schlange.

Auf der Burg in reichgeschmückter Halle
Schweigsam brütend sitzt der greise Stojan,
Sitzt beim vollen Silberfrug und trinkt nicht,
Starrt empor zum Balkenwerk der Decke,
Das von güldnen Drachenköpfen funkelt;
Hell in's Fenster lacht die Spätherbstsonne,
Doch nicht mit ihr lacht die Seele Stojans;
Denn sie denkt Gedanken vor'ger Tage,
Denkt und sinnt, und weiß nicht froh zu werden.

Tritt zu ihm herein vom See der Fischer, Neigt sich dreimal tief und spricht die Worte: Grüß dich Gott, Herr Stojan, mein Gebieter! Heute Nacht im See die Netze warf ich, Doch nicht Aale sing ich drin, noch Karpsen, Noch die Brut des blangesloßten Hechtes, Fing statt ihrer eine weiße Schlange, Weiß an Kopf und Rücken, roth am Bauche. Wer von solcher weißen Schlange isset, Der vernimmt es, was die Thiere sprechen, Auf dem Feld das Wild, im Laub die Bögel. Auch der Wipfel Rede mag er deuten, Wenn sie slüstern mit den grünen Zungen, Und des Bachs Geschwätz, der Winde Sausen. Giebst du dreißig Goldstück mir, Herr Stojan, Will ich dir die weiße Schlange lassen.

Dreißig Goldstück giebt der Greis dem Fischer, Schickt ihn heim und ruft den Koch zur Stelle, Daß er ihm die Schlange zubereite; Spricht dann zu sich selbst, und pfeist dazwischen: Mag hinfort mich die Woiwodschaft meiden, Die mir nicht zum Schmause kommt um Ostern, Noch zum Zechgelag am Neujahrsabend; Fortan lach' ich ihres Außenbleibens.
Reden werd' ich mit den Thieren draußen, Daß sie die Gedanken mir verscheuchen Und die Träume, die ich träum' im Wachen.

Als die Mittagsstunde nun geschlagen, Bringt der Koch die Schlange wohlbereitet, Grünumkränzt auf goldgediegner Schüssel. Munter sett Herr Stojan sich zur Tafel, L'egt sich vor und ist mit Wohlbehagen, Ist, und trinkt vom rothen Wein dazwischen, Bis die Schüssel auf den Grund geleert ist. Drauf vom Sessel springt er auf die Füße, Schnallt sich um den Säbel mit Smaragden, Heißt den Knecht sein türkisch Rothroß satteln, Schwingt sich auf und reitet aus dem Hofe.

Bald im dichten Walde trabt Herr Stojan, Wo der Weg zum schwarzen See hinabführt. Laublos schon am Wege stehn die Bäume; In den Wipfeln hört er da ein Schallen, Das von Ast zu Aste weiterslüstert, Bang und traurig, wie von Menschenstimmen, Die ein dräuend Unheil sich verkünden. Doch er achtet's kaum und reitet weiter.

Alls er nun den schwarzen See erreicht hat, Flattern über's Wasser her zwei Raben, Alte Bögel beide, breitgeslügelt, Ruhn dann frächzend aus auf einer Fichte. Wohl vernimmt Herr Stojan, was sie frächzen, Hält sein Rothroß an und lauscht zur Kurzweil. Spricht der erste Rabe da zum zweiten: Bruder, sprich, woher hast du den Goldreif, Den ich gestern sah in deinem Schnabel,

Fein und blant, mit fieben rothen Steinen? Wo nur haft du ben gefunden? Gag' mir's! Ihm erwidert drauf der andre Bogel: Mährle'n will ich dir erzählen, Bruder, Von dem Goldreif wunderliche Mährlein. Sind nun siebenundzwanzig Jahr und länger, Dag ein Mägdlein hier im Balbe wohnte, Weiß und roth, mit langen schwarzen Zöpfen; Trug sie nur ein Bemd von grobem Linnen, Nur Sandalen an den weißen Füßen, Trug sie boch ein Antlit wie die Blumen. Beller ichien die Sonne, wenn fie lachte, Wenn sie sang, so stand bas Bächlein stille, Grüner ward der Rasen, drauf sie tangte. Sieh, da tam des Wegs ein herr geritten, Reiherfedern an der Bobelmute, Bold fein Zaum, sein Gabel mit Smaragden. Einmal tam er erft, bann tam er vielmals, Sprach ihr zu und schwur ihr hundert Schwüre, Stedt' ihr an den Finger einen Goldreif Fein und blant, mit sieben rothen Steinen, Daß sie seinen Schwüren glauben möchte; Und sie glaubt', und ließ von ihm sich fuffen. Lieblich bäucht' es ihr ben langen Commer. Aber als im Berbst die Bogel zogen,

Fernhin zogen und nicht wiederfamen, Kam auch er nicht wieder gleich den Bögeln; Wo er blieb, das mag die Sonne wissen. Doch jedweden Abend kam das Mägdlein, Saß am See und weinte heiße Thränen, Weint' hernieder auf den Schnee im Winter, Und im Frühjahr auf die blauen Beilchen. Aber in der Nacht der Frühlingsgleiche Schrie sie laut empor vor großer Trübsal, Sprang hinunter dann in's schwarze Wasser. Keiner hat sie wieder je gesehen; Nur den Goldreif warf der See an's User.

So zum einen Raben spricht der andre, Doch Herrn Stojan dünkt es üble Kurzweil; Dröhnend schlägt das Herz ihm wie ein Hammer. Seinem Rothroß drückt er ein die Sporen, Daß es stöhnt und jählings drauf dahinschießt, Kreuz und quer, von keinem Pfad geleitet. Aber endlich keuchend hält es stille, Hält an einer Hütt', und will nicht weiter.

Tief im sinstern Walde liegt die Hütte, Hat nicht Fenster mehr, noch Thür und Angel; Hohes Unkraut wuchert auf der Schwelle. Geibel, neue Gedichte.

Sigen auf dem Dach zwei wilde Tauben, Blau und weiß, ein Männlein und ein Weibchen, Gurren laut, und wohl vernimmt's Herr Stojan. Fragt die wilde Taube da den Tauber: Männlein sprich, was ist's mit dieser Butte, Dag barinnen feine Menschen hausen, Wie in allen Hütten sonst im Forste? Warum steht sie gar so obe? Cag' mir's! Ihr erwidert drauf der wilde Tauber: Mährlein follst du hören, du mein Weibchen; Richt zu jeder Zeit mar's hier so einsam. Wohnte vormals in der Hütt' ein Köhler, Alt von Jahren, schwarz, mit weißem Barte; Wohnte mit ihm drin ein junger Anabe, Sah nicht aus wie Röhlerbuben aussehn, Hieß er so, doch war er's nicht in Wahrheit. Denn am See einst fand das Rind der Alte Morgens nach der Nacht der Frühlingsgleiche, Nahm's und pflegt' es groß an Sohnes Stelle. Stark und ichon erwuchs der Knab' im Walde, Goldne Locken sproßten ihm am Haupte, Schwarze Brauen über schwarzen Augen. Doch am Meiler mocht' er nimmer stehen, Noch die Rohlen ichuren mit dem Schurbaum, Schnitte lieber Bogen fich und Pfeile,

Scharfe Pfeile, die das Wild erlegen,
Oder zog sich Falken auf zur Beize.
Täglich ging er dann hinaus zu jagen,
Kehrte heim zu Nacht mit reicher Beute,
Und der Köhler freute sich des Mahles.
Aber einst, am Tag der Sonnenwende —
Sieben Jahre sind es nun und länger —
Gieben Jahre sind es nun und länger —
Ging er auch zu Wald, und kam nicht wieder,
Kam auch nicht am andern Tag, noch später,
Daß der Alte drob zu Tod sich härmte.
Wo er blieb, das mag die Sonne wissen.

So zur wilden Tanbe spricht der Tauber; Toch Herr Stojan hört es mit Entsetzen, Kalter Angstschweiß perlt ihm von der Stirne, Und zu Eis gefriert sein Herz im Leibe. Plötzlich wirft er dann herum sein Rothroß, Jagt nach Hause fort durch Dorn und Dickicht, Jagt in Hast, als ob der Tod ihn hetze. Scharf in's Antlitz schlagen ihm die Aeste, Zornig pfeift der Wind aus Hagelwolken, Toch er merkt es kaum und sleucht von dannen.

Als er nun das Thor der Burg erreicht hat, Sporenklirrend eilt er in die Halle, Heißt im Steinkamin ein Feuer zünden, Hoch aus Fichtenholz ein großes Feuer, Daß er sich sein frierend Herz erwärme, Wirft sich lechzend dann in seinen Sessel.

Bald am Steinkamine brennt das Feuer, Brütend in's Geloder ftarrt Berr Stojan; Aber wie er starrt, da saust es brinnen, Saust und praffelt um die harz'gen Scheiter; Sieh, und plötlich redt sich hoch die Flamme, Blitt ihn an, und spricht mit rothen Zungen: Mährlein funden will ich dir, Herr Stojan, Dunkle Mährlein von vergangnen Tagen. War ich einst ein Fichtenbaum im Walde, Streckte tief in's Erdreich meine Wurzeln, Dieinen Wipfel in bes himmels Bläue. Wohl gedenk' ich noch der alten Zeiten, Doch zumeist des Tags der Sonnenwende, Sieben Jahre sind es nun und länger. Sag ein Knabe da in meinem Schatten, Goldnen Haars, mit schwarzen Augenbrauen, Trug auf seiner Faust den schönsten Falfen, Spielt' und foste mit bem flugen Bogel. Bu der Stunde famft auch du, Berr Stojan, Ramst vom Waidwerk durch den Busch geschritten,

Sahft den Falten an, und er gefiel dir, Daß du trutig ihn vom Anaben heischtest. Aber dieser wollt' ihn nimmer lassen, Faßt' ihn fest und lachte, da du drohtest, Lachte, wie du felber pflegst zu lachen. Da ergrimmte bir die finstre Seele, Bogft ein fpipes Meffer aus dem Gürtel, Stießest ihm in's Berg das spite Meffer, Wandtest dich, und flohst mit rothen Sänden; Rreischend hub der Falt sich in die Lüfte. Doch im Moos verscheidend lag der Knabe; Langsam aus ber Wunde troff sein Bergblut, Troff in Strömen über meine Wurzeln, Troff hinunter in die schwarze Erde. Sieh, da schauderte die schwarze Erde, Budte wie im Krampf, und schrie zur Sonne: Weh, von welchen Blut hab' ich getrunken! Blut, verströmt in unerhörtem Gräuel, Rindesblut von Vaterhand vergoffen!

Also saust im Steinkamin die Flamme. Da vom Sessel fluchend springt Herr Stojan, Reißt den krummen Säbel aus der Scheide, Haut in blinder Wuth damit in's Feuer, Daß die Brände durch die Halle spritzen, Taumelt dann, und stürzt erschöpft zu Boden.

Aber leise züngelt's aus den Bränden, Schießt wie rothe Schlänglein hin und wieder, Leckt, und klimmt empor am Wandgetäfel, Klimmt empor in's Balkenwerk der Decke. Doch urplötzlich droben wächst die Lohe Wie ein Riesenfächer, der sich aufschlägt, Bricht zugleich durch Fenster, Pfort' und Gitter, Wirbelt aus dem Dach als Feuersäule, Wirbelt hochhinauf zum dunkeln Himmel, Und in Flammen fracht die Burg zusammen.

Liegt nun tief im Wald ein Trümmerhaufen, Hochgethürmter Schutt, verkohlte Balken; Jagt kein Jäger dort, und treibt kein Hirte, Singt kein Vogel auch an jener Stätte, Und kein Thau benetzt umher das Erdreich. Denn verflucht sind die geschwärzten Steine; Drunter liegen die Gebeine Stojans, Stojans, der den eignen Sohn erschlagen.

#### Valer und Anna.

(Mus einem größeren Bebichte.)

Als Bonapart' auf scinem Siegesgang, Dem keine Hand von Staub ein Ziel zu stecken Bestimmt schien, plötlich stockt', und wankt', und sank Durch Moskau's Flammen und des Winters Schrecken, Geschah's, daß in des Rückzugs Hast und Drang, Der wirr dahinstob durch die öden Strecken, Ein deutscher Hauptmann unter'm slücht'gen Trosse Im Schnee zusammenbrach mit seinem Rosse.

Erstarrt vom Froste, halb verhungert, wund Sucht er noch einmal sich emporzuraffen, Umsonst, sein Haupt sinkt rückwärts auf den Grund Zu Wagentrümmern, weggeworfnen Waffen Und Todten, die, gleich ihm, in weitem Rund Die Flucht umhergestreut. Ein tief Erschlaffen Kommt über ihn; mit Mühe nur die Hände Noch faltet er und faßt sich auf sein Ende. Dft hatt' er schon in des Gescchtes Glut Dem Tod getrott; auch jett in dieser herben Gestalt sieht er ihn nah'n mit festem Muth; Trifft's doch nur ihn, der ohne Weib und Erben. Wenn irgend ein Gedant' ihm wehe thut, Ist's der, nicht für sein Baterland zu sterben; Denn treu im Sinn dem Geiste seiner Ahnen, Folgt' er gezwungen nur des Kaisers Fahnen.

So liegt er da, liegt manche Stunde lang, Bewußt bald, fiebernd bald von Kampf und Schlachten; Um Mittag war's, als er zu Boden sank, Und nun bereits will's über'm Schneefeld nachten; Die wunde Schulter brennt; nach einem Trank Lechzt seine Kehle mit erhitztem Schmachten — Da hört er's traben, dann ein Pfiff, ein Fluchen. Das sind Kosacken, die nach Beute suchen.

Und näher kommt's, und roth wie Fackelbrand Fließt's um ihn her; er sieht im engen Kreise Die bärt'gen Lanzner, die mit sichrer Hand Den Tod ausplündern nach Barbarenweise. Da rinnt, was er bisher noch nie empfand, Ein Schau'r von Furcht durch Mark und Bein ihm leise. In Gottes Hand hatt' er sich still ergeben, Die Hand des blut'gen Räubers macht ihn beben.

Schon beugt ein Granbart über ihn sich her, Und als der Wunde, den er todt geglaubt, Emporzuckt, greift er ruhig nach dem Speer, Ihn kalt zu machen, eh' er ihn beraubt; Da plötlich schallt ein Rus: Um Gott! Valer! Halt! Halt! — Und durch den Schwarm mit hohem Haupt Drängt sich ein Jüngling, dem die Silberlitzen Der Russengarden an den Schultern blitzen,

Zurück, zurück, Kosacken! ruft er wieder.
So bittre Störung kam den Plündrern nie; Doch da sie Tegen, Schärp' und Hutgesieder Am Fremdling schaun, gehorchen zögernd sie. Der aber wirft sich bei dem Deutschen nieder, Das Haupt ihm sanst ausstützend mit dem Knie, Reibt ihm die Schläse, tröpfelt ihm zum Munde Ein Restchen Wein, und forscht nach seiner Wunde. In's Meer wirf deine Wohlthat, spricht ein Lied Im Morgenland, dem Land der weisen Zungen; Wirf sie in's Meer, wenn sie der Fisch nicht sieht, So sieht sie Gott. Nachsprech' ich's tiesdurchdrungen; Die gute That, wie still sie auch geschieht, Ist unverloren. Gleich dem Kern, verschlungen Bom Boden, reift sie. Sinkst du einst ermattet: Sie ward zum Baum indeß, der fühl dir schattet.

Valer erfuhr's. Er hatt' auf Moskau's Gassen Jüngst einen Bauern, dessen schlichte Tracht Kaum zu den feinen Zügen wollte passen, Aus trunkner Schweizer Händen losgemacht; Iwar seinen Namen hatt' er ihm gelassen, Doch dann des Vorfalls weiter nicht gedacht; Im schmucken Kriegsmann nun, der ihm so bieder Beispringt, erkennt er seinen Schützling wieder.

Zum Reden freilich fehlt jetzt Kraft und Zeit. Gefahr ist im Berzug. Der Russe schlingt Ihm um die Wund' ein Tuch voll Sorglichkeit, Das weich und feucht das Blut zum Stocken zwingt. Dann ruft er laut, ein Schlitten steht bereit, Drauf man den Tieferschöpften unterbringt; Der trinkt noch einmal mit gedehntem Zuge; Drauf sinkt er hin — und vorwärts geht's im Fluge.

Schlaf, süßer Schlaf, geheimnißvoller Sohn Des heil'gen Tunkels, der du jede Last Uns abnimmst, und im Kranz von buntem Mohn Vom Bruder Tod nichts als sein Lächeln hast; Wenn du dem Herzen, dem sein Glück entslohn, Die allzulauten Schläge lullst in Rast, Wie lieblich dann, ein Hauch aus Paradiesen, Ist deiner Flügel Wehen! Sei gepriesen!

Auch unsern Dulder rührt ihr sanfter Schlag; Wie kühler Schatten ruht's auf seinen Sinnen, Lang, lang. — Zwar manchmal will, als wär' es Tag, Ein Strahl durch seiner Träume Zwielicht rinnen, Doch sinkt er stets, eh er sich sammeln mag, Aus's neu zurück, er fühlt's, auf weiche Linnen. Wie viel indeß versließt des Zeitenschwalles, Ihn kümmert's nicht. Er ruht — und das ist alles. Doch endlich summt es in sein trunken Ohr Wie tiesmetallner Hall, und klingt, und klingt — Er hört's, er rührt sich, schlägt das Aug' empor, Und wie sein Blick umher im Kreise dringt, Als ob er stets noch träume, kommt's ihm vor; Im Himmelbett, das grüne Seid' umschlingt, Sieht er sich ruhn, in hohem Teppichzimmer, Mit Holz getäselt von gedämpstem Schimmer.

Und hier ein Tischlein; Gläser mannigfalt, Arzneien drauf, gezupfte Linnenflocken; Und dort zunächst dem Fenster, mild umwallt Vom Sonnenglanz und vom Getön der Glocken, Hinlehnend eine weibliche Gestalt. Sie kehrt den Rücken ihm; die braunen Locken, Wie drüberhin des Morgens Strahlen wogen, Sind wie von goldnem Glorienschein umzogen.

Zu ordnen scheint sie mit vertieftem Sinn Die Blumen, die des Fensters Blend' umranken, Und wie zum Gruß um's Haupt der Pflegerin Mit brennend rothen Kelchen niederschwanken. Valer starrt hin, blickt fort, starrt wieder hin — '3 ist wie zuvor. Er müht sich, die Gedanken Zu zwingen, daß sie Sonst und Jetzt verbinden; Umsonst, er weiß sich nicht zurecht zu sinden.

Den Sturz im Schnec, die Angst der Schreckensnacht, Ein dumpf Empfinden dann, er sei gerettet,
Mehr kann er nicht erinnern, wie bedacht
Rücksinnend er auch Schlüss an Schlüsse kettet.
Wer hat in dies Aspl ihn hergebracht?
Wer ihn so weich und liebevoll gebettet?
Gepflegt, verbunden, wer? Und wer ist dort
Die holde Hüterin am holden Ort?

Er stütt sich auf im Bett, und hingewandt Zu ihr — auf russisch, daß sie ihn verstehe — Wo bin ich? fragt er, welcher güt'gen Hand Verdant' ich's, daß ich noch das Tagslicht sehe? Da blickt sie um, und steht wie festgebannt, Thränen im Aug'. Ob's Scham vor seiner Nähe, Ob's Freud' ist, was sie so bewegt, ob Beides — Ich kann's nicht sagen; wer's vermag, entscheid' es! Gelobt sei Gott! so ruft sie, und vom Grunde Des vollen Herzens quellen Ton und Wort. Doch dann, vergessend ganz, daß er um Kunde Sie ansprach, wie ein Rehlein schlüpft sie fort Mit leichten Füßen. Nachblickt ihr der Wunde, Und preßt die Hand auf's Herz, als spürt' er dort Ein plötslich Leid — da, freudig lächelnd, tritt Sein junger Retter ein mit raschem Schritt.

Nun geht's an ein Erzählen, Forschen, Fragen, Und bald sind alle Wunder aufgeklärt. Baler, vom slücht'gen Schlitten hergetragen, Ruht an Gregors, des Russen, altem Herd, Wo ihm, dem Schläfer, nun seit sieben Tagen Der edle Gastfreund Pfleg' und Schutz gewährt, Von seiner Schwester, seiner Mutter Händen Hold unterstützt, die Wohlthat zu vollenden.

Auch hört Valer, um den's wie Licht sich breitet, Daß mehr Gregor ihm dankt, als er verstand; Er trifft in ihm den Kühnen, der, geleitet Von heil'gem Zorn, den düstern Fackelbrand In Moskan's Schooß verkleidet vorbereitet — Und fiel er damals in der Franken Hand, Ward er erkannt auf seinen dunkeln Pfaden, So war sein Theil die Kugel sonder Gnaden.

Bald nahn, den Gast zu grüßen, auch die Frauen: Die Mutter mild und ernst, in Wittwentracht, Ergebner Schwermuth Lächeln um die Brauen — Die Tochter sah vorhin er, kaum erwacht. Weich, schlank und schmiegsam ist ihr Wuchs zu schauen; Vom Auge, dunkel wie gestirnte Nacht, Strahlt Güt' und Unschuld; Schläf' und Wangen zeigen Den blassen Schmelz, der ächten Perlen eigen.

Bald wird man traulich. Tas Gespräch durchweben Rührung und Scherz, die gern Genossen sind, Wie Falter gern um dunkle Bäche schweben — Erwärmt vergißt man, daß die Stunde rinnt. Erst als Gregor, dem Kranken Ruh zu geben, Zum Aufbruch anmahnt, scheidet man geschwind, Und Anna spricht, gemach der Scheu entschleiert, Sie habe nie so froh Advent geseiert.

Abvent! Das wollten jene Glocken sagen, Die in den Traum ihm klangen tief gestimmt; Advent! Ihm kommt aus frühsten Jugendtagen Ein Schauer bei dem Wort, sein Auge schwimmt: Des Münsters dunkle Pfeiler sieht er ragen, Die Orgel hallt, die Fensterrose glimmt; Advent! Du Fest, zur Heilsbotschaft erkoren, Er fühlt an dir zum Heil sich neugeboren.

Son schwerer Krankheit, die uns trüb umgraut. Ein sanft Ermatten liegt auf unserm Wesen, Gleich jenem Duft, der über Früchte thaut; Wir blättern spielend nur, anstatt zu lesen, Im Buche der Erscheinungen, doch schaut Beim holden Spiele, deß wir rastend pflegen, Die schöne Welt nur inn'ger uns entgegen.

Empfunden hab' ich's einst an Griechenlands Gestaden, wo ich schon zu sterben wähnte. D, wie mir da getaucht in tiefern Glanz Der Himmel schien, die Bucht sich blauer dehnte, Als ich nach Tagen dumpfen Fieberbrands Am Zinnenrand des Klostergartens lehnte, Und tiefen Zugs die duft'ge Kühle sog, Die sanft herauf von Blütenwäldern flog!

Glücksel'ge Stund'! In stiller Glorie ging Des Tages Stralenwimper langsam nieder; An Tempeln und Cypressen scheidend hing Sein Feuerblick, die Berge glänzten wider, Das weite Meer ward wie ein goldner Ring — Rubin die Inseln drin — und ferne Lieder Trug her der Wind. Ich jauchzt' und fühlt' allein: Du lebst, du lebst, und dieß ist wieder dein!

So war's Baler. Und Süßres noch vielleicht Geschieht ihm. Dank und Muße schüren sacht Ein Feuer, das ihn erst im Traum beschleicht, Und, wie er's spürt, schon brennt mit Uebermacht; Aus jedem Becher, den ihm Anna reicht, Nun trinkt er Leid und Wonnen; jede Nacht Entschläft er, ihres Namens Hall im Munde; Am Arm vernarbt, im Herzen klafft die Wunde.

Getbel, neue Gedichte.

Wer schilt ihn drum? Mit einem schönen Kind Ist's mißlich unter Einem Dach zu leben; Wer mag an so viel Reizen täglich blind Vorbeigehn, so ihm Gott ein Herz gegeben? Besonders, wenn dies Herz noch nie geminnt, Wie's bei Valer war, oder wenn ihm eben Die Welt entriß, woran es hing in Treue; Heimweh nach alter Liebe zeugt die neuc.

Rennt mich leichtfertig nicht um dieses schwere Geständniß. Doch so ist des Manns Natur: Viel trägt sein junges Herz, nur nicht die Leere, Wenn's einmal erst, was Lieben heißt, erfuhr; Im Blick noch um vergangnes Glück die Zähre, Sucht er schon künft'ges. Romeo ließ sich nur So rasch von Juliens Augen überwinden, Weil er voll Schwermuth war um Rosalinden.

Doch Anna? fragt ihr. Nun, die weiß von Grämen, Bon Seufzern nichts, fort blüht sie ohne Harm; So einfach scheint ihr's, Theil an dem zu nehmen, Der ihr den Bruder löst' aus Feindes Schwarm. Daß süß dieß Mitleid, soll sie sich drum schämen? Sie hegt ihn, pflegt ihn, stütt ihn mit dem Arm, Wenn er, auf Stunden seiner Haft entlassen, Lustwandelt auf des Schlosses Glasterrassen.

Und Abends, wenn im trauten Lampenschein Beim Nachtmahl er erzählt von seinen Zügen, Bon Krieg und Schlacht, vom heimathlichen Rhein, Da lauscht sie still mit athmendem Vergnügen; Auch flicht sie wohl ein lächelnd Wort mit ein Und weiß voll Sinn zu preisen und zu rügen; Oft muß er staunen, wie sie, kaum berichtet, Mit sicherm Geist die schwersten Dinge schlichtet.

Biel Weisheit wohnt beim weiblichen Geschlechte, Dafern der Ahnung Stimm' aus seiner Brust Nicht weggebildet ward. Wo Tag' und Nächte Der Mann oft Gründe wägt für Scheu und Lust, Da trifft beim ersten Blick die Frau das Rechte, Sie trifft's, und ist sich keines Grunds bewußt; Der Mann fragt Bücher, Freunde, Weltersahrung, Das Weib vernimmt des Herzens Offenbarung. Drum geh zu Frau'n, willst dn Entscheidung haben Auf irrem Pfad, bei schwankendem Geschick; Und bist du Künstler, breite deine Gaben Am liebsten aus vor ihrem reinen Blick, Und wohl dir, mögen sie sich dran erlaben! Nur eins, bleib ihnen fern mit Politik, Denn hier auch spricht ihr Herz, das heißt, es schwört Blind auf das Banner deß, dem's angehört.

Doch zum Bericht! Wir kommen sonst in's Stocken. Das Weihnachtssest ist unter Kerzenschein Dahingeslohn und kindlichem Frohlocken; Des Jahres letzte Dämmerung bricht herein. Unwetter bringt sie draußen, Sturm und Flocken, Bleigießen drinnen, scherzhaft Prophezein; Auch läßt Nußschalen man, drin Lichter glimmen, Im weiten Rund des Silberbeckens schwimmen.

Glückwünschend drauf bei hellem Gläserklange Begrüßt man sich um Mitternacht. Valer Wird still; der Schluß des Jahres mahnt ihn bange, Daß hier nicht fürder seines Bleibens mehr. Nach Anna blickt er mit wehmüth'gem Drange; Die scherzt und lacht; ihr scheint das Herz nicht schwer Um Künft'ges, das sie freilich nie erwogen. Da blitt's ihm auf: Wie, wenn du dich betrogen?

Er geht, doch nicht zur Ruhe. Schlaflos ziehn Die Stunden hin; er stürzt von Lust in Schmerzen, Bon Zweiselsqual in Hoffnung. Liebt sie ihn? Nicht Rast vergönnt dies Räthsel seinem Herzen. Bom Lager springt er, schürt im Steinkamin Die Flammen auf, entzündet seine Kerzen, Setzt sich und schreibt, von hast'ger Glut getrieben, Und dann zerreißt er, was er kaum geschrieben.

Ach, jedes Wort erscheint ihm todt und kalt; Er kann's nicht mit den dürft'gen Lettern sagen, Was zitternd heiß in seiner Seele wallt; Wer fesselt auch des Lebenspulses Schlagen? Wer bannt der Lohe Züngeln zur Gestalt? Je mehr er sinnt, so mehr muß er verzagen. Die Hähne krähn, der Dämmrung weicht die Nacht. Die Sonne steigt, und er hat nichts vollbracht. Bleich, überwacht, das Blut von Fieberpein Erregt, betritt er um des Frühmahls Zeit Den Saal, und findet Anna noch allein. Holdselig sitzt sie da; das schlichte Kleid Von blassem Meergrün hebt den Silberschein, Der um ihr Antlitz webt. Voll Herzlichkeit Begrüßt sie ihn auch heut; doch sie erschrickt, Wie sie des Gastes düstre Stirn erblickt.

Um Gott, Valer, was ist euch angethan?
So fragt sie bang, Bestürzung auf den Brauen,
Sagt an, welch plötslich Unheil konnt' euch nahn?
Sprecht! sprecht! — Er aber blickt sie mit den blauen
Tiefdunkeln Augen lange forschend an,
Als wollt' er wie Krystall ihr Herz durchschauen;
Dann spricht er kurz, doch bebt im Ton sein Leiden:
Ich bin genesen, Anna, ich muß scheiden.

Von Menschen wissen wir, die in der Nacht Der Mond emportreibt mit entschlafnen Sinnen; Wie Geister sonder Schwere wandeln sacht Auf Giebeln sie dahin und Thurmeszinnen; Doch rufst du sie bei Namen: jäh erwacht Des Auges Nebel fühlen sie zerrinnen; Sie sehn, sie zittern, Angst befällt die Glieder, Und Schwindel reißt sie in die Tiefe nieder.

So ist's mit Anna. Wie ein Traum zerstiebt Beim Worte: Scheiden all ihr harmlos Wähnen; Auf steilem First, der nirgends Halt ihr giebt, Sieht sie zu Füßen sich den Abgrund gähnen; Sie ist erwacht, sie stürzt hinein — sie liebt. Durch ihre Wimpern bricht ein Strom von Thränen, Und aus der tiefsten Seele weint das Wort: O bleib, Valer, o bleib, o geh nicht fort!

Und wie er glühend nun, halb unbewußt, In dunklem Trieb nach ihr die Arme breitet, Da wirft sie stürmisch sich an seine Brust Und will vergehn in Schluchzen. O wie streitet Im Zittern dieses Lautes Leid mit Lust! Wie holden Wohlklang auch die Welt bereitet, So süß mag keiner wie solch Weinen sein, Das wortlos sagt: ich bin auf ewig dein. Und dann, indeß ihn fest die Arm' umschließen, Wirft sie das Haupt zurück, und schaut empor Zu ihm mit Augen, die von Thränen sließen, Und dennoch lächeln, ach, wie nie zuvor; Da fühlt er all sein Blut zum Herzen schießen, Ihm dämmert's vor dem Blick, ihm klingt's im Ohr; Sich neigend bricht er — Schauer im Gemüte — Bon ihrem Mund des ersten Kusses Blüte.

Was sonst die Stunde bringt, das sagen Lieder Nicht aus. Gesegnet, wer es einst empfand! Ein Hall davon klingt lang nachzitternd wieder Durch all sein Leben. Sank im Sonnenbrand Ihm längst der Jugend Blumenschmuck darnieder: Im rothen Herbstlaub noch, im Schneegewand Vernimmt er fern am stillen Tag die Weise, Die ihm dies Echo singt, und lächelt leise.

Noch halten sich die Liebenden umfangen, Im Strom der Lust vergessend Welt und Zeit, Da tritt die Gräfin ein. Mit heißen Wangen Fliegt schamhaft an der Mutter Brust die Maid: Und bald hat jene Wissenschaft empfangen Von dem, was längst das Herz ihr prophezeit. Seit Wochen still gefaßt auf solch Begegnen, Was anders kann sie heute thun, als segnen?

Gregor auch weis't den Freier nicht zurück; Doch forscht er, ohne seine Wahl zu schmälen, Zuvor noch klüglich nach manch anderm Stück, Als nach dem wahlverwandten Zug der Seelen. Er meint, zu dauerhaftem Cheglück Darf Haus und Herd als sichrer Grund nicht fehlen, Und, alle Macht der Sympathie in Ehren, Liebe, die hungert, wird nicht lange währen.

"Nur eine Hütt' und Sie! "ist leicht gesagt Und schwer gethan. Auf Wochen lass' ich's gelten. Auf länger sind' ich's mindestens — gewagt, Und mögt ihr mich darum prosaisch schelten. Zwar Fälle giebt's, wo Lieb' im Kleid der Magd Erst ganz als Kön'gin stralt. Doch sie sind selten, Wie Silberkrähn; und weise thut Gregor, Zieht er dem Ausnahmsfall die Regel vor. Doch fügt sich Alles bald. Baler ist zwar Nicht eben reich, allein er hat zu leben; Ein Gut ist sein, ein Sümmchen blank und baar, Ein Haus am Rhein dazu, bekränzt mit Reben, Dorthin, beschließt man, soll das junge Paar, Sobald der Priester Hand in Hand gegeben, Sich übersiedeln. Bis zur Hochzeitseier, Das heißt bis Ostern, bleibt als Gast der Freier.

Er bleibt, und sieht beglückt den Reiz der Braut Sich voller stets und inniger erschließen; Denn wie die Lilie blüht sie, frischbethaut, Und sein ist all ihr Duften, all ihr Sprießen. O schweigen Lass' ich euch vorüber fließen, Denn ihr seid eitel Glanz, und für den Dichter Sind starke Schatten noth, wo hell die Lichter.

Wie kommt's doch, daß wir besser Trauer singen Als Lust? — daß mächt'ger stets ein Angesicht Uns fesselt, dem vom Auge Thränen dringen? Ist's, weil der Menschenseele zartes Licht Erst, wenn des Grames Schatten sie umringen, In vollem Regenbogenstral sich bricht? Ist's, weil, seit Adam siel, in jedem Herzen Der letzte tiefste Ton ein Ton der Schmerzen?

Ein einzig Wölschen dräut dem neuen Bunde, Doch nur von sern. Des Hauses ältster Sohn, Graf Paul, dem man nach Kasan hin die Kunde Gesandt hat, scheint nicht sehr erbaut davon. Er haßt, der Himmel weiß aus welchem Grunde, Was deutsch sich nennt, und schreibt in bitterm Ton, Als Schwager sei ein Russ' im Bauernhemde Ihm lieber, als ein Junker aus der Fremde.

Was ist dabei zu thun? Man läßt ihn grollen, Man setzt sich drüber weg, und doppelt leicht, Weil Liebe Flügel hat. Indessen rollen Die Nebel auf, wie Tag um Tag verstreicht; Bald ist die Luft von wärmer'm Hauch durchquollen, Im Garten schmilzt der Schnee vom Stral erweicht, Und glorreich endlich, Auferstehungswonne Durch's All ergießend, steigt die Ostersonne. Und Hochzeit giebt es. Aus des Kirchleins Hallen, Wo man die Ringe tauschte, geht's zum Mahl, Das man auf russisch hält; die Pfropsen knallen, Die Gäste werden munter beim Pokal; Ein Lied wird angestimmt, Trinksprüche schallen, Man jauchzt, lacht, weint und küßt sich ohne Wahl; Beim Nachtisch kniet Valer zu Anna's Füßen, Und trinkt aus ihrem Schuh mit stummem Grüßen.

Und als der Abend dunkelt, steigt das Paar Zum Hof herab, wo große Feuer brennen; Dort tummelt sich der Knecht' und Bauern Schaar. Welch froher Lärm! Welch Durcheinanderrennen! Der Glühwein dampft und macht die Kehlen klar, Die Balalaika schwirrt, und auf den Tennen Siehst du im Hemd, verbrämt mit Purpurschnüren, Manch schwarzgeaugtes Kind den Reigen führen.

Doch kaum, daß die Vermählten man gewahrt, Da drängt sich alles zu und flüstert leise; Der küßt der Braut die Hand, wie Schnee so zart, Und der des Kleides Saum nach Slavenweise. Da tritt ein Greis mit silberweißem Bart, Geführt vom blonden Enkel, aus dem Kreise, Und spricht, wie Citherschlag und Reigen schweigt, Die Arme kreuzend und das Haupt geneigt:

Anna Petrowna, nimm zum hohen Feste, Nimm deines alten Knechtes Segen an! Gott sei mit dir, wie du uns stets die beste Gebiet'rin warst, und hold zu jedermann. Ach, daß du Täublein nun so weit vom Neste Hinwegsliegst aus des heil'gen Rußlands Bann! Traun, Lieb' ist stark — doch wie wird uns geschehen, Wenn wir dein Antlit, Seelchen, nicht mehr sehen?

Denn du warst wie der Mond uns in der Nacht, Du warst — er stockt, und wischt die hellen Thränen Sich mit des Aermels Pelz vom Auge sacht, Und muß sich schluchzend auf den Knaben lehnen. Da geht durch Anna's quellend Herz mit Macht Noch einmal hin der Heimat Lust und Sehnen; Sie weint und lernt im höchsten Glück erkennen: Es ist doch schwer, vom Vaterland sich trennen. Ja, schwer ist jeder Abschied. Selbst vom Ort Reizlos und traurig, wo wir Leid ersuhren, Ziehn wir zuletzt nicht ohne Seufzer fort. Wir drückten unsres tiefsten Wesens Spuren Auf das, was stündlich um uns war, auch dort. Ach, mit dem Braun der öden Haidesluren, Den sand'gen Höh'n, den düstern Föhrenbäumen Verwuchs ein Stück von unserm Sein und Träumen.

Doch wenn es gilt der Heimat Statt zu meiden; Wo jeder Waldpfad Mährchen uns vertraut Aus goldner Kindheit, wo von Glück und Leiden Erinn'rung bebt in jedem Glockenlaut, Altan und Garten in den Glanz sich kleiden Der ersten Liebe, die nur sie geschaut, Wo Giebel, Thürme, Wipfel alles wissen, Was unser Herz beseligt und zerrissen:

Wohl drängt sich da mit Fug ein schmerzlich Ach In's Lebewohl. — Doch nun zu Anna's Harme! Sanft führt Valer sie fort; er fühlt es nach, Was sie durchbebt, und schweigt im lauten Schwarme. Erst spät, ganz spät, im stillen Brautgemach, Da schließt er fest und treu sie in die Arme, Und spricht: D du, nun ganz und ewig mein, Mein Herz soll fortan deine Heimat sein! Ada.

Tagebuchblätter.

Was heißt durch Wald und Aue Mich wieder träumen gehn? Auf's Moos gestreckt in's Blaue Durch stille Wipfel sehn?

Woher dies sanfte Glimmen, Das in's Geblüt mir dringt? Dies leise Harfenstimmen, Das mir im Sinn erklingt?

Ich forsch' in meinem Innern, Allein ich rath' es kaum: Ist's nur ein hold Erinnern? Ist's goldner Hoffnung Traum?

Doch weiß ich: also blühte Mein Leben wundersam, Als einst mir in's Gemüthe Die erste Liebe kam. Schaffe, Mutter Natur, mit Schweigen Dein stilles Werk in der Tage Kreis — Wachse geborgen unter den Zweigen, Wachse, blühe, mein Edelreis!

Die erquicklichste Helle Wirf, o Sonn', herab aus dem Blau! Träufle, Himmel, auf diese Stelle Deinen süßesten Thau!

Denn hier ist heil'ger Ort, es bricht Ein junges träumendes Leben Mit scheu sehnsüchtigem Beben Aus zarten Hüllen an's Licht.

Schon rühren ahnungsreich In ihm sich himmlische Kräfte. Wirke, wirke dein still Geschäfte, Mutter Natur, und hüte zugleich! Ach, fernhin ziehn mich fremde Sorgen; Aber von fern auch segn' ich dich leis Jeglichen Abend, jeglichen Morgen; Im Grün geborgen Wachse, blühe mein Edelreis! Noch webt der Kindheit Dämm'rung ihr um's Haupt Und läßt sie träumen kaum von künft'ger Blüte; Dein Wahn nur ist's, der mehr zu spüren glaubt; Drum still, mein Herz, und dein Geheimniß hüte!

Doch einst, ach, wird sie einst die Deine sein? Wirst du noch alternd Ihrer Jugend taugen? — Mein gläubig Herz spricht: Ja, mein Kopf spricht: Nein, Und heiß vom Herzen schießt mir's in die Augen.

So schwant' ich Stund' um Stunde. Nacht wird Tag, Und Tag wird Nacht im langen bangen Warten. Wann kommst du Mai? Wann blüht die Ros' im Garten, Daß ich mein Schicksal wissen mag! Schlage nicht die feuchten Augen Bang erglühend niederwärts; Weine nur, wenn ich dich kusse, Weine nur, geliebtes Herz!

Junges süßes Leben schauert In dem tiefen Seelenlaut; Wein' und küsse nur! Die Rosen Sind am schönsten, wenn es thaut. Laß Andre nur im Reigen Mit lautem Gruß mir nahn, Du bist mein lieblich Schweigen, Und siehst mich freundlich an.

Dein Auge tief und minnig, Es sagt mir Tag für Tag, Was nimmer so herzinnig Die Lippe künden mag.

So hat die Frühlingssonne Auch Schall und Rede nicht, Und doch mit stiller Wonne Durchschauert uns ihr Licht.

Mir gab den Wohllaut eigen, Der dir den Blick beschied. Sei du mein lieblich Schweigen, Und ich will sein dein Lied. Als ich vertieft heut lag am Waldesrand, Und bangt' um deine Liebe, fiel von felber Mir ein vierblättrig Kleeblatt in die Hand.

Und als ich spät im Dunkeln dein gedacht, Am offnen Fenster in den Garten lehnend, Da schossen Stern' um Sterne durch die Nacht.

Was hilft's der Welt, daß sie mich von dir trieb? Nun sind mir Erd' und Himmel Boten worden, Und sagen grüßend mir, du hast mich lieb. Des Mondes Silber rinnt Im Wald von Zweig zu Zweigen, Im Thal die Nebel steigen, Entschlasen ist der Wind.

Und wie kein Halm sich regt, Kein Läublein, keine Ranke, Hat jeder Schmerzgedanke Sich auch zur Ruh gelegt.

Wie klar erscheinst du mir In meiner Seele Grunde! Mir ist zu dieser Stunde, Ich redete mit dir.

Ich fühl's in sel'ger Ruh: Eins sind wir, auch geschieden — Gut' Nacht, und solchen Frieden, Geliebte, hab' auch du! Weil mein Mund den klugen Leuten Oft nur halbe Antwort stammelt, Heißen sie mich den Zerstreuten, Doch ich bin in dir gesammelt.

Laß an Babels Thurm sie bauen! Aber mich soll eins nur freuen, Fromm in innerlichem Schauen Mir dein Bildniß zu erneuen.

Und so leb' ich Stund' um Stunde Einsam mitten im Getriebe, Still durchsonnt im Herzensgrunde Vom Bewußtsein beiner Liebe. So wundersüß hab' ich geträumt zu Nacht, Und kann mich doch des Traums nicht mehr entsinnen; Doch fühl' ich noch erwacht Ein sanstes Feuer durch die Brust mir rinnen, Das fröhlich mich zu sedem Werke macht. Gewiß, das ist dein lieber Wille, Das ist dein Gruß, du hast aus deiner Stille In rother Frühe zu mir hergedacht. Mag auch heiß das Scheiden brennen, Treuer Muth hat Trost und Licht; Mag auch Hand von Hand sich trennen, Liebe läßt von Liebe nicht. Keine Ferne darf uns fränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

Ist kein Wasser so ohn' Ende, Noch so schmal ein Felsensteg, Daß nicht rechte Sehnsucht fände Drüberhin den sichern Weg. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein stark Gedenken.

lleber Berg' und tiefe Thale, Mit den Wolken, mit dem Wind, Täglich, stündlich tausendmale Grüß' ich dich, geliebtes Kind, Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein frisch Gedenken. Und die Wind' und Wolken tragen Her zu mir die Liebe dein, Die Gedanken, die da sagen: Ich bin dein und du bist mein. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein lieb Gedenken.

Ueberall, wohin ich schreite, Spür' ich, wie unsichtbarlich Dein Gebet mir zieht zur Seite, Und die Flügel schlägt um mich. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein fromm Gedenken.

Und so bin ich froh und stille, Diuß ich noch so ferne gehn; Jeder Schritt — ist's Gottes Wille — Ist ein Schritt zum Wiedersehn. Leine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein froh Gedenken. Es war im tiefsten Waldrevier Im Moos zu Füßen ruht' ich dir; Kein Lüftchen ging vom blauen Zelt, So still der Ort, so fern die Welt!

Da sah auf deinem Angesicht Ich blühn des Himmels reinstes Licht, Es glänzt' in deinem Auge feucht Der Liebe heiligstes Geleucht.

Und wie ich sog den Himmelsstral, Zerging in mir der Erde Qual; Getaucht in deiner Liebe Schein Da ward ich jung, da ward ich rein.

Ein Siegel lag auf meinem Mund, Mir war's, du bist auf heil'gem Grund; Was nur dem Menschen Höchstes ward, Hier ist's dir selig offenbart. Und durch die Brust mir frisch und kühl Hinrann der Ewigkeit Gefühl, Darin die Stunde Jahre wiegt, Im Athemzug ein Leben liegt.

Wie lang wir blieben, weiß ich nicht; Weiß nur: mein Wesen war voll Licht, Wir waren unser, Ich und Du, Und Gott der Herr sah segnend zu. Der Wald wird dichter mit jedem Schritt; Kein Pfad mehr, kein Steig! Nur die Quelle rieselt mit Durch Farrenkraut und Brombeergezweig; Ach, und unter den Eichenbäumen Das Gras wie hoch, wie weich das Moos!

Und die himmlische Tiefe wolkenlos Wie blaut sie durch die Wipfel hier!

Hier will ich rasten und träumen, Träumen von dir. Nun hast du dich ergeben Mir ganz mit Seel' und Leib, O du mein süßes Leben, Mein Lieb, mein Kind, mein Weib.

Nimm hin denn sonder Schranke, Nimm hin auch du, was mein! Mein innerster Gedanke, Mein letzt Gefühl ist dein.

Gott schickt hinfort uns beiden Ein Glück nur, Eine Noth; Und Nichts mehr kann uns scheiden, Es scheid' uns denn der Tod. D fühl's an meines Herzens Schlage Wenn du mich schweigend an dich drückft, Wie du mit jedem neuen Tage, Geliebte, höher mich beglückst.

Ach, seit in holdem Selbstvergessen Der Lippe Zagheit dir zerrann, Nun lern' ich selig erst ermessen, Welch Kleinod ich an dir gewann.

In deines Herzens lauterm Grunde Erschließt sich mir die reichste Welt; Hinunter lausch' ich Stund' um Stunde Wie in ein wehend Lilienfeld.

Du willst nur lieben, glauben, ahnen; Und doch, mit diesem stillen Sinn Auf des Gedankens kühnsten Bahnen Wie fest und sicher wallst du hin! Oft stann' ich, wie dein klar Gemüte Der Dinge tiefste Tiefen mißt — Und bliebst doch ganz ein Kind voll Güte, Und ahnst es nie, wie reich du bist. Ueber die sonnigen Bergesgipfel Kommt es geflossen wie Liebeshauch, Schauerndes Leben durchflutet die Wipfel, Hoch in Blumen entlodert der Stranch.

Alles Gealterte will sich verjüngen, Alles Gebundene sanft sich befrein, — Herz, wie jauchzest auch du in Sprüngen In den klingenden Frühling hinein!

Ziehende Schwäne droben im Blauen, Drunten die quellende Blütenlust — . Ach, und im Sarten hinab zu den Auen Wandelt mein Weib mit dem Kind an der Brust! Nun komm, mein süßes Weib, und rasten wir, So lang es dämmert, noch im Erker hier, Und horchen, wie im Winde reingestimmt Das Spätgeläut den See herüberschwimmt, Ja, Feierabend ist, und selig müd Geschlossnen Auges lehn' ich in die Pfühle, Und wie ich deine Wang' an meiner sühle, Glänzt mir auch das noch leise durch's Gemüt, Wie wunderlieb mich heut zur guten Nacht Dein Kind aus blauen Augen angelacht.

Wachst du noch einmal auf zum Schmerz Aus dumpfem Schlaf, zerdrücktes Herz? Was schlägst du noch? D Gott, sie haben Olein Weib und all mein Glück begraben. — Wie die Stunden leise fluten, Well' auf Well' im ew'gen Lauf, Hört die Wunde sacht zu bluten, Hört das Herz zu zucken auf.

Wie Gesang entfernter Schwäne Lockt der Lenz mich wieder fort, Und zur Wohlthat wird die Thräne, Zur Erlösung wird das Wort.

Und den Schmerz, der mich zerrissen, Da ich stumm vor ihm erlag, Nimmer könnt' ich nun ihn missen, Seit ich von ihm klagen mag.

Wie gereift von heil'gem Feuer Wächst mein Herz in ihm empor; Ach, und himmlischer und treuer Lieb' ich nur was ich verlor. Meiner Heimat Buchen grünen Schöner dieses Jahr, denn je, Und herüber von den Dünen Rollt der Wogenschlag der See.

Waldesrauschen, Meeresbrausen, O wie wuchs mir wundersam Sonst die Brust von süßem Grausen, Wenn ich euern Gruß vernahm!

Durch der Wipfel dunkles Weben, Auf der Tiefe mächt'gem Schooß Fühlt' ich Gottes Odem schweben, Und mein Herz ward fest und groß.

Meeresbranden, Waldesschauer, O so übt auch heut getreu, Uebt an meiner tiefen Trauer Eure stille Macht auf's neu!

Beibel, neue Bedichte.

Tall Vi

Singt dem Müden, Sehnsuchtskranken Das verwais'te Herz in Ruh! Deckt mit Ewigkeitsgedanken Der Geliebten Grab mir zu!

Ach, und wie mein irdisch Wesen Euer Hauch mit Kraft durchquillt, Laßt mich ahnen ein Genesen, Das auch dieses Heimweh stillt! Manchmal, als ob ich dich noch hätte, Wenn mir der Tag verging in Schmerz, Trittst du in Träumen an mein Bette, Und legst mir still die Hand auf's Herz.

Es webt um deine reinen Züge Der stille Glanz der Ewigkeit; Doch blickt dein Aug', als ob es früge: "Was härmst du dich? Ich bin nicht weit."

Und bist du plötslich dann verschwunden, Wohl wein' ich wieder, doch es fühlt Mein Herz zugleich mit seinen Wunden Den Himmelsbalsam, der sie fühlt.

Ein Hauch ist über mir geblieben, Ein Trost, wie ihn das Pfingstfest bringt, Das süße Wissen, daß dein Lieben Auch durch den Tod noch zu mir dringt.



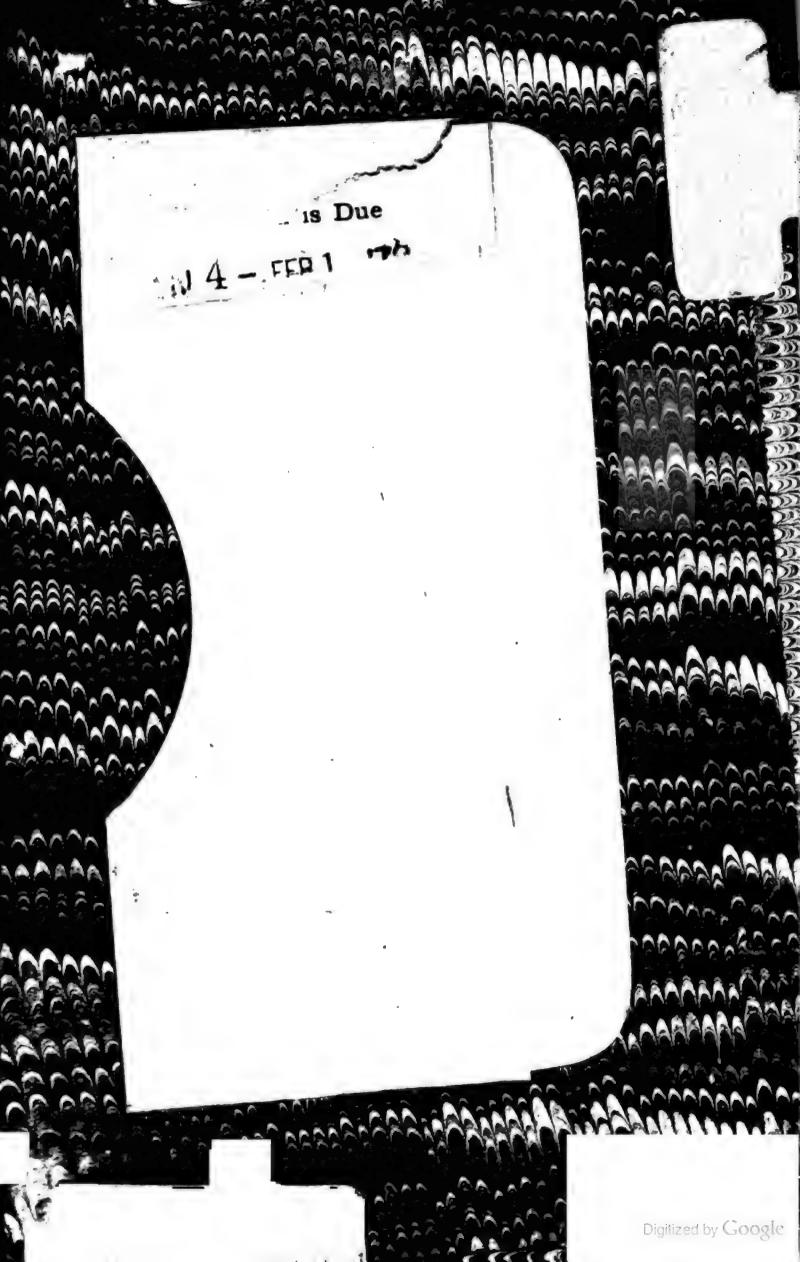



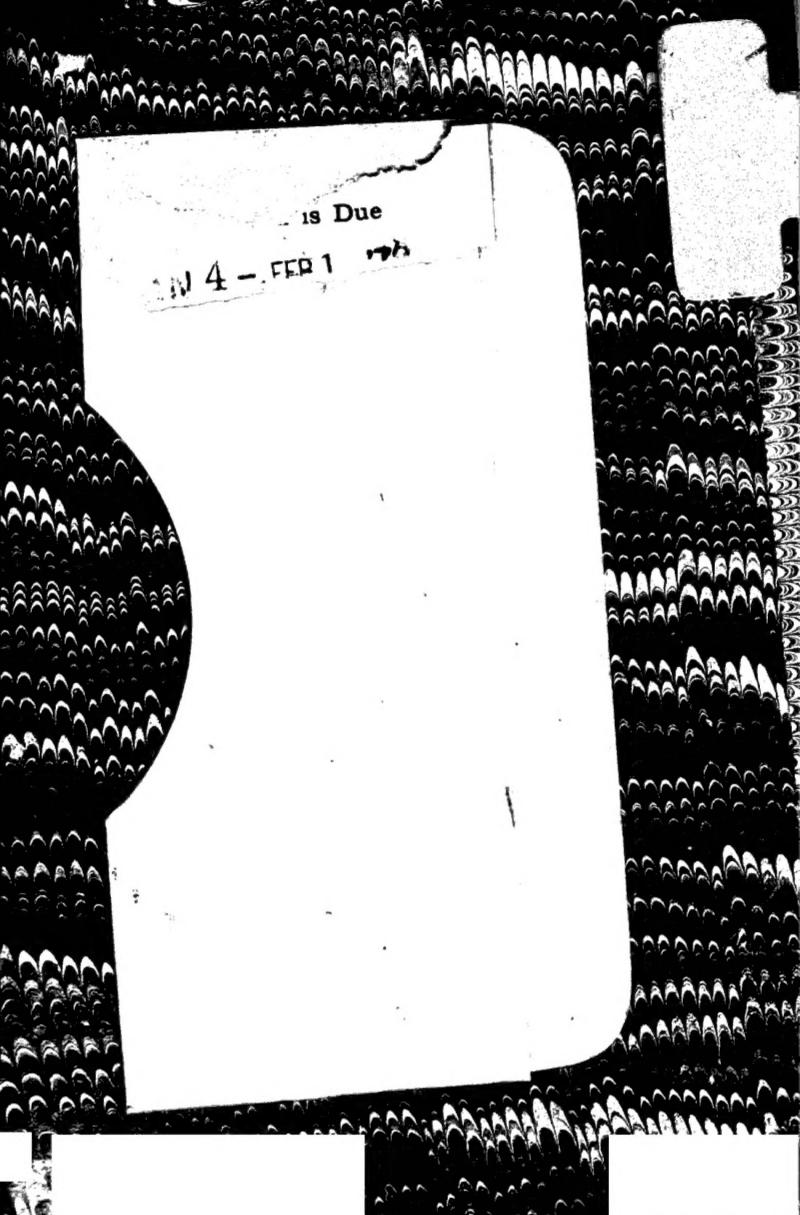

Digitized by Google



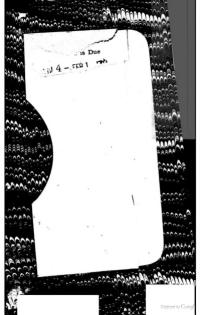

